

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



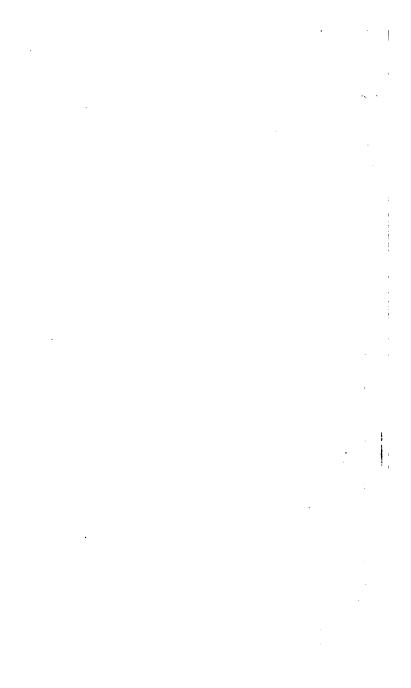

NGZ Meissher



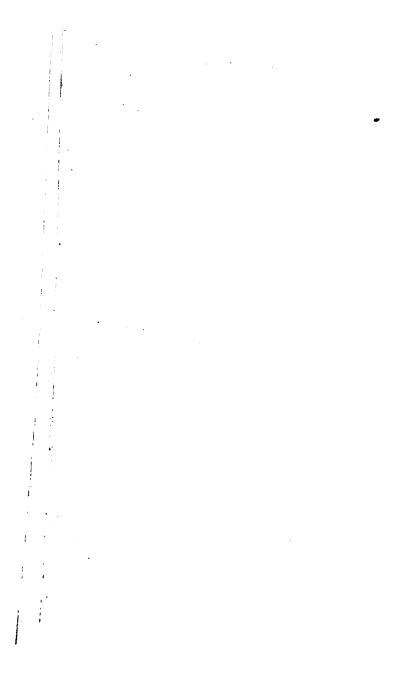

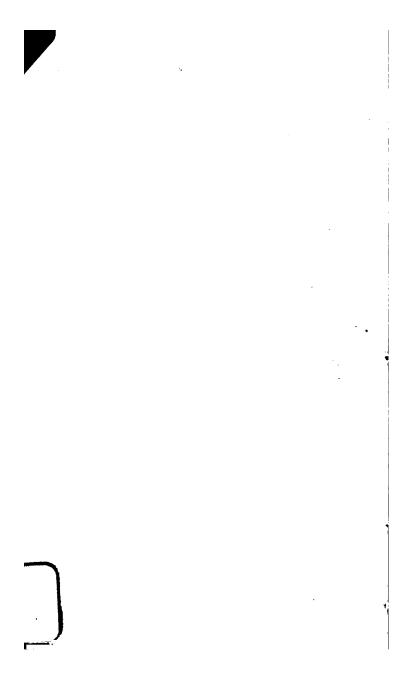

# A. G. Meißners.

# Sfizzen.

Erster Theil.





Mit allerhochft : gnadigst Kaiserl. Privilegio.

Carlsruhe,

ben Christian Gottlieb Schmieber, Buthhandler,

I 7 8 2

ENALL

THE NEW YORK

# 263616F

ASE: 187 NY TADEN 100 NORTHER R 1944 I

Lir Joseph der Andere von Gottes Gna den Erwählter Romifcher Raifer, zu allen Beis ten Mehrer des Reichs, Ronig in Germanien, ju Jes rufalem, hungarn, Bobeim, Dalmatien, Croatien, Slavonien, Gallizien und Lodomerien, Erzherzog zu Desterreich, Bergog ju Burgund, und ju Lothringen, Großherzog zu Tostana, Großfürst zu Siebenburs gen, Derzog zu Mayland, Mantua, Barma ac. gefürsteter Graf zu habsburg, zu Flandern, zu Tpo rol ic. ic. ic. Betennen offentlich mit diefem Brief. und thun fund allermanniglich, daß und Chriftian Gottlieb Schmieder, Buchhandler zu Karleruhe, unterthanigst zu vernehmen gegeben, mas maßen er das Buch, unter dem Titul: Stigen von Abam Georg Meigner, in 8vo, wovon bereits die erfte, gweite und dritte Sammlung im Drut erschienen find, noch weitere fortzuseten entschloffen fene, mit gehorsamfter Bitte, wir ihme, zu Berhutung alles Schädlichen Nachdruckes, Unfer Raiserl. Drucks Privilegium über die herausgegebene sowohl = als noch ferners herauszugebende Stude zu ertheilen gnadigit geruheten. Bann wir nun milbeft anges feben folde des Supplicantens demuthiaft-ziemliche Bitte, als haben Wir ihme, Christian Gottlieb Schmieder, seinen Erben, und Nachkommen, die Bnade gethan, und Frenheit gegeben, thun folches auch hiemit wiffentlich, in Rraft dieses Briefes, alfo und bergeftalt, daß derfelbe, feine Erben, und Machtommen, obgedachtes Wert in offenen Druck auflegen, ausgeben, bin und wieder ausgeben, feil haben, und verkaufen mogen, auch Ihnen folches niemand, ohne ihrem Wiffen, oder Willen, inners halb zehen Jahren, von Dato dieses Briefes anzus rechnen, im beiligen romifchen Reich, weber unter Diefem noch andern Titul, weder gang noch theils weiß, weder in gebßerer noch kleinerer Korm nachbruden und verkaufen folle: Und gebieten darauf allen und jeden Unferen, und des heil. Reichs Unterthanen, und Getreuen, insonderheit aber allen Budie

Buchbrudern, Buchfahrern, und Buchbandlern, dei Bermeibung einer Poen von funf Mart lbtbigen Gols Des, die ein jeder, fo oft er freventlich hierwider thate, Une balb in Unfere Raiferl. Rammer, und den andert halben Theil mehr besagtem Schmieder, ober feinet Erben und Nachtommen unnachläßlich zu bezahlen verfallen fenn folle, biermit ernftlich, und wollen. bal ihr, noch einiger aus euch felbft, ober jemand von euertwegen obangeregtes Buch, betitelt, Sfigen von Albam Georg Meigner, innerhalb ben obbestimmten geben Jahren nicht nachbrucket, bistrabiret, feil ha= bet ober vertauffet, noch auch folches andern zu thun gestattet, in teinerlei Beig moch Bege, alles bei Bermeidung Unfer Raiferl. Ungnade, und voranges fetter Poen, auch Berliehrung beffelben euern Drucks, ben vielgemelbter Schmieder, feine Erben, und Racttommen, ober beren Befehlshabere, mit Bulf und Buthun eines jeden Orte Obrigfeit, mo fie bergleichen bei euch, und einem jeden finden werden, alfos gleich aus eigener Gewalt, ohne Berbinderung mannigliche, ju fich nehmen, und barmit nach ihrem Ges fallen bandlen und thun mogen: hingegen foll er, Schmieder, ichuldig und verbunden fenn, bei Berluft Diefer Raiserl. Freiheit, über einen jeden von obbe melbtem Wert fünftig auszugebenden Theil die erfors berliche Cenfur, feinem Erbieten gemaß, anforberift beizubringen, die gewöhnliche funf Exemplarien von bem gangen Buch zu Unferm Kaiferl. Reiche : Sofe Rath einzuliefern, und biefes Privilegium voran brucken zu laffen. Mit Urkund biefes Briefs befregelt mit Unferem Raiferl. aufgebruckten Secret-Inflegel, ber geben ift zu Wien ben achtzehenden Februarii, im Jahr Siebenzehenhundert zwen und achtzig, Unseret Reiche, bes Romischen im achtzehenden, bes Dun garifden, und Bbhmifden aber im zweiten.

IOSEPH Vt. M. Rutft Colloredo. Mppria. (L.S.)

> Ad mandatum Sac, Cæf, Majek, proprium

G. v. zofmann.



# Borbericht.

enn irgend eine Gattung von Schrifte stellern Anspruch auf Machficht bes Dus blikums machen kann, fo find es, Bedunken nach, die Berfasser kleiner profais fchen Auffage. Bu einer Zeit, wo unfte Dichtfunft taglich an Glanz und Burbe que nimmt, und bennah jedes einzelne Rach derfels ben Manner ber Unvergeflichkeit werth aufzus weisen hat, bleibt unfre Profa immer noch ein giemlich unbearbeitetes Feld, und berjenige ber acht bis gehn Schriftsteller gelesen hat, tann leicht all unfre guten Profaisten gelesen haben. Gelbst fur die Bukunft ift die Aussicht fo gar giangend nicht; benn bennah' die meiften Junge linge 24 3

#### Vorbericht.

linge von Kopf erwählen in demjenigen Alter, wo ihre Seele noch biegsam ist, die versisteitsten Arbeiten, und schäßen erst nach dem drepssigsten Jahre die Prosa, diese nahrhafte Speise jedes Alters, die Sprache der Natur und Wahrheit, die eben wegen ihres mindern Zwansges ben tausend Gelegenheiten an Kraft und Nußen die Dichtersprache weit übertrift.

Man wurde ben Verfasser falsch verstehn, wenn man dies für einen Tadel oder für eine Heraberniedrigung der Dichtkunst ansähe. Er selbst hat in seinem Leben schon so manches versksficiet, und auch noch so manches für die Zuskunst entworfen, als daß er gegen sich selbst dellamiren sollte. Vielmehr eben deshalb, weil er die vorzüglichen Schönheiten der Poessa erkennt, wünscht er ihren Gebrauch minder gemein zu sehen. Wer trägt immer Feyerkleis der, da es der Werkeltage weit mehr giebt!

Lange baher schon find kleine prosaische Aufe. sake meine Arbeit und jugleich meine Ergoty.

## Vorbericht.

fichkeit in Nebenstunden gewesen. Her ift die erste Sammlung davon, und das Publiskum entscheide, ob es mehrere mit Vergnügentesen moge. Von den Kleinigkeiten selbst, eine geln betrachtet, sag' ich nichts. Weh mir, wenn meine Leser nicht selbst ben jeder meine Ubsicht einsehn! Mur von der: Art läßt selten von Art, betitelt, muß ich ein paar Worta erinnern, weil ich Misbeutung besorge.

Es ist dieses eine meiner altesten schriftstelle Terischen Tanbelepen, und ba ber Benfall vers schiedner Freunde, die sie in der Handschrift sahen, mich ermunterte, so ward sie schon vor geraumer Zeit mit den erstern Bogen abges druckt. Andre indes unternommene Arbeiten machten mich selbst den Druck dieser Samms lung um einige Monate verzögern. Ein Ohnsgesähr brachte die bereits fertigen Bogen vor die Augen einiger würdigen Männer, denen ich Achtung und Ehrsurcht schuldig bin, und verschiedne ihrer Zweisel beunruhigten mich. Sie waren gutig genug, meine Absicht zu bild ligen;

# Porbericht.

Algen; aber einzelne Ausdrücke schienen ihnen zu unbestimmt, und sie hielten es überhaupt, der Schwachen halber, sur rathsamer, von den Fehlern eines gewissen Standes ganz zu schweigen, als ihrer zu spotten. Ich, der ich sicher nie ein zu zärtlicher Vater gegen Geburten meines Hirns gewesen, war sogleich zur Vers michtung dieser Bogen bereit. Doch mein Verleger setzte sich aus Gründen, die ich nicht zu widerlegen wußte, dagegen, und das Ver pußtsehn meiner schuldlosen Absicht machte, daß ich ihm endlich nachgab.

Würde des geistlichen Standes überzeugt senn, als ich. Jeder Priester, der die Pflichten der Menschheit und seines Amtes getreu erfüllt: der da glaubt, was er lehrt; lehrt, was er soll, und sebt, wie er andre zu leben ermahnt, dunkt mir ein so ehrwürdiger Mann zu senn, haß ich den, der seiner spotten könnte, für einen Bösewicht erklaren wurde, mit dem ich keine Macht unter einem Dache zubringen möchte.

## .Vorbericht.

Aber ebent beshalb muß ich ben mit ganzer Seele verabscheuen, der die Pflichten des erstetz und heiligsten Standes im Staat' entweiht', durch Aergerniß tausend Schwache emport, und durch Laster tausend Frevler zum Spott erweckt, der nachher Schuldige und Unschuldis ge zugleich trift. — Nachsicht bessert den Heuche ber nie, vielmehr sollte jedet, der im Bolt zu sprechen wagt, mit edler Freisheit ihn zu eins larven berechtigt senn, um dem Verderbniß vorzubeugen, das oft aus dieser Quelle sich über tausend andre verbreitet.

Welche Thorheit ist es, benjenigen für eig nen Priesterfeind, oder wohl gar für einen Religions-Verächter zu erklären, der einzelner Glieder Laster tadelt! Waxum halt man nicht lieder den für einen Emporer gegen Staat und Gesehe, der ungerechte Richter schildert, der Gewinnsucht auf dem Tribunal die Larv' abs reißt, und uns zeigt, daß das, was wir für die Wage der Gerechtigkeit hielten, nichts mehr und nichts minder als eine Goldwage sen?

**A** 2

# Vorbericht.

Dber warum zweifelte man nicht lieber auch an ber Gottesfurcht bes Treflichsten seiner teuts schen Zeitgenoffen, bes unsterblichen Sallers, als er behauptete:

Nichts Bofes fen geschehn, was nicht ein Pries fter that?

Innerung umothig finden und dem Verfasser, wie jenem, der die Liebenswürdigkeit der Tusgend vertheidigte, jurusen: Thor! wer hat je un jenem Sate gezweiselt? Aber leider! glaubt er sich in diesem anekdotensüchtigen Zeitalter solche schuldig zu senn, um Misverstandniss pder vielmehr Misdeutung vorzubeugen.



# Der Springbrunnen.

lentraften so gleich, und boch in Denkungsaart so unahnlich, als Helva und Docken. Mis einem allumfassenden Geiste, mit nie rastender Thätigkeit, mit Kenntniß und praktischer Anwensdung alter und neuer Gelehrsamkeit verband Hels va einen nie gestillten Ehrgeiz, Selbstvertrauen ohne Grenzen, Nachgiebigkeit gegen Größre, und herrischen Ton gegen Niedre. — Docken stand ihm in keiner seiner guten Eigenschaften nach, ohene kaum einen seiner Fehler zu haben. Liebe zur Sinsamkeit, die nah an Menschenschen grenzte,

.

Meflexion über jeden ihm aufftossenden oft gering scheinenden Gegenstand, Mistrauen gegen sich selbst, Blbbigkeit in eignen, und festen Muth in fremden Angelegenheiten, das waren die Hauptstige seines Charakters. Niemand vielleicht versdiente es durch tiefgegründete Rechtschaffenheit mehr, glücklich zu senn; aber doch war er's selsten, denn er war empfindsam bis zur Grübelen.

Beide stammten von burgerlichen aber reichen Familien, beide von Eltern ab, die Memter und Ansehn im Staats hatten; beide wibmeten sich fruh ben burgerlichen Geschaften; aber nicht mit-gleichem Glud.

Der Fürst, unter bem sie dienten, war ein Mann von Hettore Gonza's Art: ein guter Mann vielleicht, jedoch ein schlechter Fürst; weich, wols lustig, rasch und im ewigen Streit mit den Gezrechtsamen seines Volkes. Ihm diente Helva, dem Bolke diente Docken.

Wer erriethe nun nicht beiber Geschick! Bon Amt zu Amt flog Helva; Schneckengkeich stieg, Docken:

traute

Doden: Jenenkanten Ehrenstellen, Abel, Reichsthum und Lobgedink; diesen umgaben tausend Chistonen, drückten tausend Verläumdungen ben der redlichsten Sandlung; wewige Rechtschaffene und Ohnmächtige liebten, die Uebrigen verkannten ihn, oder wollten ihn verkennen; So leht' er zwolf

mubfelige Jahre, im breygehnten bantt' er ab.

Man lobe Docken so sehr man will, aber man tadl' auch bessen Gegenbild, Helva'n, nicht zu bitter. Ehrgeiz allein war sein größter Fehler, die übrigen alle waren Absprößlinge davon. Trogseines Stolzes war sein Rerz fühlbar: von weyizgen Freund, aber von diesen wenigen flandhaft, Docken, zum Beweis, mocht', als Sachführer des Bolts, ihm entgegen arbeiten, so viel er nue wollt' und konnte, mochte nachher abdanken und zurückgesunken in Privatstand, ohne Namen und Ehrenstellen ein dunkles Leben im Staate führen; Delva, der zum Graf erhodne Liebling des Prinzen, schafte sich nie des alten Schulbekannten,

trante du im Gespräch mit ihm ben, bot ihm in jedem Unfall die oft verschmahte Sand; hielt Daus Thur und Ohr stets für ihn offen, und hatt' auch gern zuweilen seinen Gründen bas Herz aufs gethan, wenn nicht der Chrzeiz es so ganz innes gehabt hatte.

Endlich ward er, troz seiner Geburt, erklars ter Premierminister; und auf diesen glanzenden Posten fand ihn Docken, als er nach einigen in ber Fremde zugebrachten Jahren nach seiner heis math zuruckkehrte.

Eben stand dieser mit sith in Berathschlagung, vob er hingehn, und wie er sich betragen solle, als der Hofling, so bald er die Ankunft seines Freundes erfahren, hinschickte, und ihm zu sich laden ließ. Docken erschien; und Graf von helva emspfing ihn in seinen kostbaken erst nen angelegten Gärten. Nach den ersten Umarmungen und gesgenseitigen Erkundigungen zeigt' er ihm all die Pracht, die er mit seinem neuen Stande angeswommen; und nach dem sie Palast und Garten durchs

burdwandelt, blieben endlich bride ben einem Springbrunnen, ber vornehmsten Zierde dieses weitläuftigen Baues stehen, und satzen einige Mis nuten lang stillschweigend dem Gemässer zu, wie es auf eine ungewöhnliche Sohe getrieben, wieder mit starkem Geräusch herunter rollte.

Endlich brach Doden die Stillet

"Schon! Recht schon! Roch nie sah' ich ein befferes Schauspiel bieser Art; nur freylich bunkt es mit hier ganz am unrechten Ort."

Und warum bas, mein Befter ?

"Einer Grille wegen, Die fo eine von meinen gewohnlichen ift."

Und die mare?

"Du tounteft fie feitht abet aufnehmen."

3ch etwas von bir; beffen Bergensreinigkeit

", Nun wohl! Go lachst du wenigstens; aber es sen varm! — Sieh, Geaf, war' ich was ich vie sem werd ulticitum, war' ich Premierminister — Erster Cheil. wie du ; bem Spielwert tonnt' ich nie gufeben, ohne burch mein Innerftes zu beben."

O freylich! Nerven, so fanft, wie die deinis gen, ist alles mbglich. Aber noch errath' ich die Arsache nicht.

"Sieh, Freund, fieh diesen Wasserstrom! und fage mir, was thut er, wenn er ben bochften Punkt seines Steigens erreicht hat ? "

Sonderbarer Menfch! Er fallt wieber.

"D Theurer, und das siehst du, ohne bep dir zu denken: Wie! wenn das allgemein Naturgeseit wäre! Wenn alles, was da schnell sieigt, eben so schnell wieder zu sinken pflegte! "— Sieh jenen Bach, der sich an beinen Garten hinschlängelt! er steigt nie, windet sich ost mubsam durch Krümmungen fort; aber er fällt auch nie, oder höchstens unmerklich. — Ihm ähnlich zu seyn, ist meine Bemühung; diesem emporwallenden Gewässer zu gleichen, war bis jest die deinige. Schon oft zagt' ich ehmals für dich, aber jest thit ichs doppete, da ich auf dem schoften Punkt des Glacks

ch finde, da ich keinen Hhern; die erreichbar, einer über die sehe. — Aenderung und Wechsel wewig das menschliche Loop. Das delnige kannt e hinfort durch Emporsteigen sich andern; wie! mn es durch Fallen geschähe!"

Eine herrliche Prophezenung, zumal in Freuns B Munde !

"laß fie Warming, nicht Vorherkundigung lein fenn, und dunn ift fie im Freundes Mund' en am rechten Ort! "

Aber was willst du damit, daß kein Soberer eiter über mir sep. Ift es nicht der Fürst ?

"Kein Shherer, bir erreichbar, sest' ich hinzu.
308 nicht für uns da ist, ist eigentlich in unsern 11gen so gut, als gar nicht da."

Aber er ist boch höher wenigstens; und wenn ibe und balbiger Fall zwey so ungetrennte Ge-wister waren, als du zu behaupten Lust bezeigst, arum fallt so seiten ein Fürst?

"Beil er hoch fleht, ohne beshalb allema bochgeftiegen zu fenn. Sicherheit bes Regenten if meiftens nur ber Borgug erblicher Staaten. Bar bein Furft ber blose Sohn eines Edlen, empor getlimt burch Lift, ober Schwert, ober Berbienft bann bebt' ich noch mehr fur ihn, als ich fur bid bebe. - Aber fo, als Erbpring geboren, und bann gum vaterlichen Rurftenftuhl berufen, Berr über ein entnervtes Bolt, und von min an immer fic gleich bleibend, ift er fortrinnender Quell: wurd dann erft auffprudelndes Baffer , wenn er nach Raiserfrone, ober Allgewalt strebte. - - C1 bent' ich , helva, und mit diefer Borausfetzung Bonnt' ich nie bier feben, ohne tief im Bergen jeben Tropfen gu fühlen, ber von feiner mubfam erstiegenen Sobe wieder mit Geplatscher gurid fturgt. - Doch ba kommt Gefellichaft; Du bif nun Erzelleng und Graf, nicht blofer Freund mehr für mich. Allfo ftill bavon."

Sie speißten, und nach der Tafel nahm Doden a Abschied. — "Wichtige Geschäffte, sprach er, nb thigen thigen mich morgen von neuem bereits auf zwey Monate von hier. Aber, o! vergiß unsers Gesprächs nicht; Eriunerung an felbst verlagne Grose ist oft ein boppelt Glad: das Andenken an entnommene ist Folterpein."

Er reife, und war kaum vier Wochen von bannen, als er in bffentlichen Blattern ben Fall feb nes Freundes angezeigt fand.

# Der Wasserfall.

Plifo ist sie erfüllt, meine traurige Weissagung, rief Docken, als er das Zeitungsblatt mit flüchtigen Augen durchlief. Armer Freund, nie hast du meines Trostes so nothig bedurft, dir jest zu entsfallen wäre Sünde! — So sagte der Redliche, beendigte seine Geschäfte aufs schleunigste, und eilt' in seine Baterstädt zutüt, wo damals noch sein unglücklicher Freund das allgenkeine Stadtges spräch war, von tausend kleinen Geden verspottet, von zehntausend tücklichen Neidern verläumdet und kaum von zwanzig bessern Seelen bedauert wurde.

Wurllich verdient' er, der ihm kurz zuvor key gemeßnen Fehler ungeachtet, das lettre. Die Ursache seines Falls, auf der Wage der Unpartheplichkeit gewogen, war ihm ruhmlicher, Lals die seines

feines Steigens. - Der weichliche Pring, gewohnt nach willführlichen, schier bespotischen Grunds fagen zu herrschen, wagte taglich neue Gingriffe in die ohnedem fast verschwundenen Frenheiten feis nes Bolte, und hoffte mit Inversicht, daß fein Gunftling es nie an berjenigen bereitwilligen Unter-Stutung ermangeln laffen wurde, die der Grund feines gangen bisberigen Glud's gemefen. bingegen, ber auf ber boben Staffel, auf welcher er jest fich befand, immer befannter mit ber Detos nomie des Ganzen werden mußte; ju beffen Dha ren fich oft bas Geschren ber Bebrangten empor arbeitete; ber die größte Laft bes Saffes auf fich jurud fturgend fühlte, und ben eigne Gemiffends biffe folterten, ward allmablig made, nur immer bas Werkzeug zur Unterbrudung in Sanden eines feigen Wolluftlings zu fein; verschiednemal magt' er es baber feinem Sonverain die Gefahr, Die bem Oberhaupt selbst ben einer so unbegrenzten widerrechtlichen Bedrückung bevorstebe, vorzustellen, und widersprach endlich breist, als die Rede von einer neuen Auflage mar. Der gurff, gang dies

fes Tones ungewohnt, scherzte ben ber ersten Wom stellung, sinh ernst ben der zwenten und verdrugs lich ben der dritten. — Wink genug für einen von Helva's heimlichen Feinden! Er nütze diesen Augenblick bot dem Ptinzen hülfreiche Hand ben seinem Entwurf, setze solchen durch, und nahm In wenig Tagen den Platz des gestürzten Gunsta Jings ein.

Diefer, ber nun in jedes Auge Spott und Schadenfreude zu lefen glaubte, und auch in vie-Ien sie wirklich lefen konnte, floh menschenfeindlich und verzweiflungsvoll auf sein entlegenstes Lands gut, wohin ihm Docken nachfolgte.

Er fand ihn, wie er's vorbergesehen; abge barnt, bas Bild eines Schattens, mit bustem Carrem Blid', einsam, und kanm vermbgend, die Arme gegen ihn auszubreiten, und ihn an das zerz zifne Derz zu bruden.

"Bleibst du mir übrig?" rief enblich ber Ans Flückliche, nach zwanzig sprachlosen Gekunden, und fank an Dockens Busen.

Daran

#### Daran bat Belva wohl me gegreckelt ? 2

"Nicht? Mennst du? D ben Gott, ich hab's! zweisse jest bennah noch, indem ich schon seh' und fühle. — Ich einen Freund? Ich Gefallner, Darniedergetretener! Ich, den hundert Lotterhuben, die ich ehmals mit eignen Sanden aus dem Staub' erhob, jest als ich der Stadt entsloh, bennah selbst mit Staube warfen? — Dacken, Docken, kennst du ein unglicklicher Geschöpf, als mich?,

Wenigstens teines, bas fo febr fich ungliche lich fühlt.

ich's nicht sollte! wie einige leidige Twisser, die mit kaltem Munde, und noch kälteren Perzen wir porschwaßten: daß das, was ich verkieren, nichtst mehr und nichts minder, als bunrfarbigte Kartens hänsergen wären, die das Kind sich daus, und die der Weise gelassen einstürzen sähe. — Die Unsing nigen! mir das zu sogen, der ich mein ganzes Ler hen hindurch nach diesen Gutern au nichtig oder ben hindurch nach diesen Gutern au nichtig oder

wurklich, bas thut hier nichts zur Sache, ftrebte, fie schon zu halfen glaubte, und mich nun zurud geworfen sehe, in Niedrigkeit und Schande.

"Daß ich das lettere nicht wilfte, Lieber! — Helva, ber eble brave helva kann ein glanzend Rleid verlieren, und doch Helva Bleiben."

"Schweig, Doden, und fchmeichle mir nicht jer Ungeit :- Du bift ber einzige Menfch, ben ich noch liebe; vergonn' mir bas langer. - Bas fühlft bu auch, bu Ralter, von bem, was in meis nem Bufen tobt? Immer waren beine Bunfche bescheiben; wenig begehrtest bur, und auch bas Benige sonbern Sige. Gelaffen flandeft bu, wie bon einem edlen Gaftmal' auf, und ließest beine Unsprüche und beine Wurde babinten, als bu bas Mebergewicht beiner Gegner fühlteft. - Ich bins gegen, bis jest immer Ueberwinder meiner Reis Der und Saffer, ich, jur glanzenoften Sobe ems porgeklimmt, ich, - jest mit einem einzigen uns versebenen Streiche zu Boben gefturgt, von eben Demjenigen herrn verfcmaht, den mein Scharf. finn

san aus tansend Berlegenheiten zeitete, mit heff fen willen meine Seele tausend Schulden drufe Ernt Hal hal — Und das Lächeln der Hose schwenzen, und die Stumm' in mir selber, und die Kält' in den Mienen derer, die sonst meinen Mocksipfel kuften! — D.Docken, konntost du das fühlen, oder dir benken wenigstens, dann würdest du überzeugt senn, daß für diesen Geist keine Beruhigung mehr benkar sen!

Armer Belva, tonnte mein Mitleiden -

"Nein auch besten fußt" ich mich unwerth; bin vielleicht keiner Bedaurung wurdig, am wenigsten ber beinigen. Wie oft hast du tauben Ohren gesprediget! — Noch das letzemal, als ich dich sah! — D Docken! der Springbrunnen! der Springbrunnen! der Springbrunnen! awar ihn selbst ließ ich noch zwey Stunden vor meiner Abreise zerstören; doch den Gedanken an das Gespräche bey ihm, wer zere stört den! "

Ben biesen Worten ergrif Docken bie Sand. feines Freundes, schwiczund weinte, umarmt' ibn. und

und fich in das unhsevende Schlof des Kanbans tes. Umfonft verfacht; er fieben Tage lang alle mbalide Mittel ber Beinhigung ; helva blieb troffe lost amb, um fein Clend noch zu vergebfern ! qualt' er fich mit jener ben Traurigen fo gewohne lichen Borftellung ; bag ber Grad feines Schmerheb'immer gleich ftart; gleich aushnuernd verbiels ben imiffe. - ,, Me mein Berluft, (fo fcblog er) ein mahrer Berluft und innerfetilich: und bas ff er fur mich. Wie kann er, fp lang ich hier vers achtet, berab erniedriget und verfpottet, manbe Freund und von Riemanden geliebt, mein Leben hinschleppe, je aufhoren ? " - - Umfonst baß Doden Benfpiel und Grunde erschopfte! Eies fer Schmerz muß Troft feben, um milber ju wer's ben; auf Beweife und Troftgrande gu boren, ift nur dem icon verringertem Affette moglich.

Da helva sich fehr oft ihres letten Gesprachs benm Springbrunnen erinnerte, so schloß sein Freund, daß vielleicht eine Arbstung von einem gleich bilblichen Gegenstande hergenommen, best fer als feine bisherige Berfuche wirten murbe, und ein gludliches Ohngefahr war ihm zur Entwerfung eines Plaus behalflich, beffen Ausführung er nicht lang' aufschob.

Helvas Landgut lag in bem geburgigsten Theil bes Landes; ein ziemlich groser Fluß, — mas thun Namen zur Sache! — floß nah vorben, und stromte mit lautem, mehr als eine Biertelmeil' im Umfreiß hörbarem Getbse, sein Wasser von einem der steilsten Felsen herab. Rings umber waren Anhohen, von welchen man einen großen Theil des Flusses übersehen konnte, und auf eine dersselben führte Docken, gleichsam als von Ohnges fahr, seinen Freund ben einem ihrer morgendlischen Spaziergänge.

"Welch ein herrliches Schauspiell rief er aus: Sieh einmal, helva!

Ein halb verlorner Blick, und ein kaltes: Ale lerdings : war alles was diefer drauf that und fagte,

"Wie so ganz verändert, suhr Docken gelassen, und von diesem gleichgultigen Ansang ungeiett fort, der zerrisne Strom am Felsen zum Schaum auswallt! Welch surchtbares Geton sein Herabrols Ien erregt! Welch durcharbeitetes Gemisch von Sand, vom Boden des Flusses, und vom Wassesses seinschwanz entstanden! Wie so vollig die vorige Durchsichtigkeit verloren! Wer sollte wohl in diesem weissen Berge von Blasen und Schaum, der da rauschend herabstürzt, jenes helle Wasser oberhalb des Felsen vermuthen! — O Helva! laß uns doch noch einige Feldlängen weit ihm nache gehen.

Sie thaten's. —, Sieh ba! fieng Docken in ber Entfernung von etlichen hundert Schritten aufs neue an: Schon bricht sich hie und da der Schaum; schon find Millionen Blaegen wieder in Wasser zerronnen, aber noch immer ist die Fluth weiß, wie mit Schnee bedeckt. — Wie! wenn wir noch weiter nachschen, wie lang das so bleiben wird:"

Sie wallten fort: Je langer, je mehr verlor fich das Braufen des Stroms und die Decke vom Schaum; Und endlich floß er wieder, durchsichtig, wie Arnftall, und fanft, bespiegelt von den Strate, len der Sonne, wie jenseit des Falles.

Entbeckft bu hier wohl noch einige Spur feis nes vorigen Gerabsturges, und ber Zerruttung, fo burch ihn hervorgebracht ward? "

Mein! Reine!

"Nun wohl, helva! Sieh, diesem Strom in und nach seinem Herabsturz gleicht die menschliche. Seele in und nach dem Unfall. — Wenn der eben mals Glückliche sich plöglich herab von seiner Bod he gestürzt sühlt, dann wird sein Innerstes durche schättert, dann verläßt ihn Friede der Seelen und aushaltender Muth. — Ganz nicht mehr das vorige Wesen, ist jede seiner Nerven nur für trausrige Ideen gestimmt, ist jede Freude in der Schöspfung todt für ihn, und das Lächeln jedes seiner Witmenschen solternde Pein, die seiner zu spotten schien, und sein Leiden durch den Abstand vers geblert. Um endlich ganz das Maaß seiner Quas

fen an vollenben, traumt er fich Ewigfeit für fels gen Jammer, und gebenkt an die Butunft fere ner Sabre mit einem Schauber, ber bie Gegens mart boppelt verbittert. Bie fann er auch ans bers! Rings um ihn ift Debel, unburchbringbar für feinen fchwachen Blid. In ihm felbft ift feine Sulfe,' bochftens einige wenige, das feltna Erbtheil targausgestreuter Beifen. Meuffere Rets tung fieht, glaubt und dentt er fich nicht. - Go malit et einige Lage, einige Wochen, bachftens einige Monace fort; aber indem er fo fortfcbleicht. runden allmählig die Spigen bes folternden Grams fich ab; frifofen bie und ba einige neue Raben bes Reranugens fic an; betommit. Einfamteit unb Stille einigen Werth fur ihn, und fehrt, je weiter er fortgebt, Start' und Jugendtraff in feine Seele gurud, bis er endlich, wenn auch nicht dang ber ehmals Gludliche, bennoch wenigstens ber nab baran Grengende wird. - Bat bas Bilb Des Springbrunnens, wie ich oft aus beinen Ges brachen gefchloffen, fo ftart auf beine Seele aes wirft, fo lag auch bas jezige bir tief anaenraat foon!

feyn! Wer bist du, endliches Wesen, daß du ein ewig gleiches Gluck hossen, oder ein ewig gleiches Unglück fürchten dürstest? Lange Fortdauer allein ist hinreichend, dir jenes gewohnt, und dieß leicht ertragbar zu machen. — Und doch ist dieß nur der allerletzte Trost des größten Elenden, dessen du ben weiten nicht bedarfst. Ist dir nicht noch ein Landgut, wie das da, übrig, schon durch Nastur, und entsernt vom Getümmel der großen Welt, deren Anblick täglich deine Wunde wieder aufreisssen würde? Hast du nicht unch einen Fraund, und Seelenkräste, die sich selbst als Gesellschaft gust zum ? Muthig, Helva, muthig! Der herabges stürzte brausende Strom-wird bald wieder klast und ruhig sliessen!

Detva schwieg, baster in sich selbst gekehrt, warf brey flüchtige Blide auf ben benachbarten Fluß, und lenkte sich auf ben Heinweg, ohne weder sein nem Freund zu widersprechen noch benzupstichten; indes fruchtete doch dies Gespräch viel ben ihm, und die Folge von wenigen Monaten bewieß, daß Docken Grund gehabt hatte.

Brfter Theil.

Beurie.

## Zeuris.

"Mal' und, lieber Zeuris, sprachen bie Bors nehmsten zu Erotona: mal' und eine Benus \*), und in ihr das Ideal der weiblichen Schönheit-

"Bohl, erwiederte ber Kanftler, ich geh' ben Untrag ein; boch mit bem Beding, daß ihr die schonsten Thehter eurer Stadt mir herbringt, und ich von jeder topire, mas mir gut daucht."

Sie brachten fie ihm, fieben an der Jahl, fo fcon, daß der Maler felbft, bepm ersten Anblick, pb der Schwere seines Geschäftes zagte, und jede von ihnen lieber geehlicht, als abkopirt hatte.

Endlich

9) In der mabren Geschichte ist es eine Juno. Ich gieng von ihr ab, weil mir die saufte Benus geschickter gum Ideal weiblicher Schönheit als die stolle June schien.

Endlich erholt' er sich; — "Fürwahe, ihr send schon! rief er: liebe Madchen! Jede Einzelne könnte Renus selbst sepn. Aber um mich ganz in Stand zu seizen, ein Etwas zu schaffen, wie noch keiner meiner Mitbrüder es schuf, mußt ihr, so oft ihr mir sigt, euch dieser lästigen Gewande, den neibischen Hullen noch so mancher Schonheit, entladen und euch mir nackend zeigen?"

Mackend! riefen alle ganz betreten: Nackend! wiederholte jede bep fith seibst, und zweiselte, was da zu thun sev. Endlich siegte Zureden und Ehrgeig über sechs von ihnen; nur die. Siebende sprach schaamroth: "Benus selbst mocht ich für diesen Preiß nicht werden, geschweig' ihr Mosbell!" — Bergebens war Bitten und Blehen; Sie floh, immer noch eredthend.

Zeuris ergriff nun Palett' und Pinfel, und nach ber Arbeit manches Tages, stand sein Gemalbe, ber Stolz seiner Zeit, fertig da. — Als er zummerftenmal es ausstellte, ba umgaben es Gaffer und Neider und Anstauner und herolde,

und Geden und Weife; Alle bewunderten, alle pries fen laut.

Aber bescheiden stand Zeuris von weiten, und taunte einem seiner Freunde ins Ohr: "So sehr ihr's ruhmt, noch fehlt ein Borzug ihm; Eine Borzug, ben ich stets mir dacht, und nie erreichste: unentbehelich zum Ibeat weiblicher Schünheit, aber leiber iv selten unzutreffen, und so schwer zu erreichen,"

"Ind renicher bann?"

"Die Schaamrothe der Siebenben, die ba hins weggieng."

And the growing of the section of

Constitution of the second

2irt

the street of the programmer of the

# Art läßt selten von Art.

war Bwen Scenen.

## Birther ! Erfte Scene. W.

# M. 3 \*\*\* Pastor Primarius. Fran

Prim. Wie ich ihr sage, Frau Grauen, 's sind 27 Jahr, daß ich von diesem Orte wegberus fen ward, und mein jeziges Amt ist, Gott sey dank! wenigstens dreymal so einträglich; aber immer hab' ich mit vorzüglicher Neigung hieher gedacht; zus mal so lang die liebe Herzens Frau, die Wallenssteininn, noch lebte. — O das war ein Welb! Schon; gut und brav!

Sr. Gr. "(ladeine.) En, wer mußte bas auch beffer, als Em. hochehrmurben. - Richt mahr,

Sie waren ihr von Berzen gut, ob fie gleich icon 'n Mann hatte?

Prim. Das war ich, und hoff, ber himmel hat mir die Sunde verziehen. — Man kannte zehns mal ein Geistlicher seyn, die Bersuchung war zu groß. — 3war blieb unser Umgang stets in ben gehörigen Schranken, und —

Sr. Gr. Si, bi, bi!

Prim. (etwas betreten.) Bas lacht Sie benn? fr. Gr. Di, bi, bi!

Prim. Run, was giebts benn ?

Sr. Gr. Ie! daß Ew. Hochebewürden sich auch vor mir weißbrennen wollen! — Bor mir, die ich Sie doch so oft des Nachts durch meinen Garten ließ? — Bor mir, der noch die gute Frau, Gott hab Sie seelig! zwey Stunden vor ihrem Ens de, die Hand drückte, und sagte: Frau Gevatter, wenn Sie 'n je wieder sieht, unsern ehmaligen Herrn Diaconns, so sag sie ihm, mein Karl sep sein leiblicher Sohn. Wie nun — Ha, ha!

Prim.

Prim. (erfaunt.) Das hatt' Sie gefagt? — Ihr gefagt? — Frau Grauen, bebent Sie ihe Gewiffen!

--- Fr. Gr. O fcon bebacht, ale ob ich hent gur Beichte gehn wollte.

Prim. (wie vorbin.) Bon mir einen Sohn? --

Sr. Gr. Was sollt' ich nicht. Sie hatte ihe rer drep. Der alteste, mein Pathgen, ein bilde schoner Junge, mit einem Paar Augen, so schwarz beinah' als die meinigen, starb noch vor ihr. Der zwepte ist ihr Karl, und der dritte, über dem sie eingieng, herr Mollheims Früchtgen.

Prim. Molheims? Wer ift bas?

Sr. Gr. Unser herr Stadtschreiber, sonft ein steiner Mann, wenn er nur leider! sich nicht so oft vom Schwarzen blenden ließe. — Bedenken Sie mal selbst, lieber herr Primars; ein Mann beym Rathe, und schreibt Kombbien!

Prim. Gerechter himmel! Und man zweifels noch, daß die letten Zeiten fich naben !

Fr. Gr. Gleichwohl hieng die liebe fælige Frau noch zweymal so fest an ihm, als sonst ant Ew. hochehrwurden. Immer trällerte sie seine Liebchens, las seine Berse und Schmiralien. — Gott verzeih mir die Sunde! — bfterer als ihre gebruckte Ranzelreden, und trug endlich so ein kleines Andenken von ihm davon, das ihr das Les ben kostete.

Prim. Das Leben? — Da sieht man's, was es für Lohn bringt, wenn man sich zu den Kinz dern dieser Welt gesellt! — Aber gleichwohl will mirs noch immer nicht recht in Kopf: Karl mein Sohn! — Bon dem einzigen mal, da das Fleisch über den Geist siegte, da eine schone Frühlingsnacht uns zum Gleiten brachte, sollt' ein Kind da sepn; und doch leb' ich nun schon 25 Jahr in unfruchts darer Ehe. — Je nun! die Wege des himmels sind dunkel. — Kennt Sie ihn denn, den Karl, wie Sie ihn nennt?

Sr. Gr. Ich werde boch wohl! — Er ift mm schon feit vier Jahren Abvotat allhier; wohnt mit seinem fungern Bruber bort im großen Ectshause; hause; Sie find beibe von einer Groffe; Bende habsch und fein, wie Liebskinder gemeiniglich. ' (aus genter gehend.) Je., kommen Sie hunig ber. Da gesen sie eben beibe dir Gasse herunter; grade auf uns zu. — Sie besuchen mich vft; Soll ich sie herpischen, so konnen Sie sie gleich sehn.

Prim. Djal thu Sie 's doch.

Sr. Gr. (jum genster berand.) Pich, meine Derren, Pich! Hatten Sie nicht ein Augenblickhen Zeit 2'S ist ba ein frember Herr Geistlicher, ein guter Frennd von ihrer feeligen Manna ben mir, der möchte gar'zu gern die Ehre haben, Sie tens men zu lernen. — (hereinsehend.) Sehn Ew. Hochs ehrwurden, sie kommen, und das hier ist ihr Karl, ber da —

Prim. (einfallend.) Still, liebe Fran, sag Sie mir nicht, welcher! — Ich will doch einmal sehn, ob's mit der Sprache des Herzens seine Richtigkeit hat, oder ob ich sonst aus'm Gespräch schliessen kann, welches mein Sohn sep. — Nenn Sie ihn nen daher auch nicht sogleich meinen rechten Nasmen; sondern laß Sie mich nur machen.

€ 5

Sr.

Fr. Gr. Meinethalben! - Aber mas ift bennt bas für eine Sprache, die Sprache bes Berzeus ? Betftebt benn ba unfer einer auch was bavon?

Prim. Wie's fallt! -- Dab fie felbft nicht gar fohr in Uebung.

## 3mente Scene.

Die zwen Wallensteins treten hinein; Erste Bewillsommungskomplimente, nach dem gewöhnlichen Schlage dieser civilen Allstagswelt, die man leider! täglich hört, ohn' sich etwas daben zu benken, und die weder des Miederschreibens noch Absdrucks würdig sind. — Der Geistliche giebt sich einen falschen Namen, der auch nichts zur Sache thut, und nach einigen Minuten des unbedentendesten Wortwecke sels spricht er

Prim. (ju fich felbft.) Dacht's wohl langft, baf ber gange Sanfe neuer Schriftsteller, ber ims mer

wer 's herzüber 's zweyte dritte Wort hinein flickt, bloses Geplare schwatze! — das meinige thut den Mund nicht auf; Und doch muß ich eins haben; was schlige soust so start allhier? — Ich will's wo anders angreisen. — (lant.) Weine herren, als Shine der bravsten Frau, meiner besten Freuns dinn, — ach! sie wuste Verdienste zu schägen, so lang ich sie wenigstens kannte! — sollten Sie doch wohl auch die Site haben, und mir in ein verworrenen Rechtshandel ihren guten Rath ertheilen?

Beide. Wenn wie konnen, von Derzen gern. Prim. Sehn Sie nur, in meiner Stadt starb vor einigen Monaten ein Mann, der so ein ganz habsch Bermdgen sich gesammler, und keine andre Anverwandten, als eine einzige Muhme hatte; 's war fonst ein feines, wohlgewachsnes und guterzogs nes Mädchen, die sich aber, wie denn solch juns ges Volk immer am meisten auf Reischeslust denkt, in einen jungen blutarmen Kaufmann sterblich, und er sich wieder in sie, verliebte. — Der Onkel erführt's, und verhietet ihr's; Sie beharrt dars

auf. Er bestimmt ihr einen andern habschen Mann, reich, in gesetzern Jahren, einen steistis gen Kirchenganger, und nur ein ganz klein wenig bucklicht und sparsam. Sie schlägt ihn and. Der Onkel gebroucht den Stab Webe, da der Stab Sauft nicht auschlagen will; doch weder Oroben, noch Jücheigung hilft. — Auf einmal, in einer schlechten Wochetagenacht, verlieren sich der junge Kaufmann und das Mädchen, kommen erst nach einigen, Wochen wieder, und sind Mann und Frau.

Beide Wallenft. Sehr naturlich!

Prim. Der Better, hiedurch ganz ausser sich, setzt sich sogleich, in der ersten Stunde nach geschbrier: Nachricht, hin, und wermacht sein ganzes Bermögen unter Kirche. — Dem ohngeachtet gehn kaum: etliche Jahr' ins Land, als das seine Shez paer sich unter mancherlen: Vorwand wiederum dort einnistet, und den Leichtzländigen Alten bez redet, von neuem ein für sie gunstiges Bermächtenis mis niederzuschreiben. Aber seh' einmal ein Mensch den Finger der Borsicht! Eben als alles nun serretig ist, und er nur noch unterzeichnen soll, ruhrt:

shar das dumme Weib, gleichsam verblendet, ges denkt weiter mit keinem Worte an ihren eignen Bortheil, und mein Alter stirbt. — Num ift die Brage, welches Testament gilt? — Sie henlt und schwert; läuft zu allen Gerichten, stellt seine ges habte Absicht und ihre Noth vor, und bringt eine Wenge weichherzige Geelen auf ihre Seite. — Was meynen nun Sie dazu, meine herren? Soll die Kirche auf ihrem Nechte bestehen, zumal ich, dem auch eine jährliche Zulage von 15 Nthl. ause gesett worden? — Oder sollen wir den Vergleich annehmen, den uns die junge Frau, nehst einem Theil der Erbschaft anbietet.

Der eine Wallenft. Wie viel beträgt wohl biefe gange hinterlaffenschaft?

Prim. Wenigstens 4000 gl.

Der eine Wallenft. Dat ihre Rirche sonft Bermbgen?

Prim. Ein 5000 Thalergen jahrlich vhngefahr. Der eine Wallenst. Und Ihre Einnahme ?
— wenn ich so frey sepn barf.

7

Prim. Je nun! Ich fage 800 Athle, wennt mich ein Fremder, und etwas über 900. wenn mich ein guter Freund darum befragt.

Der eine Wallenst. So! So! — Aber bie Junge Frau — verzeihen Sie, ich bin mit meinem Fragen bald am Ende — Die junge Frau besität boch noch sonst etwas?

Prim. D ja, einen Mann und vier Kinder.

Der eine Wall. Bon Einnahme, meynt' ich. Prim. Bas ihre Sande verdienen: und da fie frenlich bisher das in die Wochen kommen punktlich mit dem Jahre innegehalten; so muß man auch darauf wohl einen schonen Theil der Zeit abreche nen. — Sa! ba!

(Die Frau Grauen und ber andere Ballenflein lachen mit.)

Der eine Wallenst. (besto ernsthafter.) Und Sie konnen noch zweifeln, wie mein Rath lauten wird? — O mein herr! ich lasse mich jetzt nicht darauf ein, was unfre Gesetze verordnen; nicht auf das, was vielleicht die Schikane des Rechtsshandels erobern oder vielmehr erschleichen konnte; — Aber,

Aber, wenn ich ber Stimme ber Menfchlichkeit und bes geläuterten Chriftenthums auch nur ein balbes Dhr vergonntes fo wurd' ich mich feinen Augens blick bedenten, Gie auf's bringenofte ju bitten. alles, was in ihren Rraften fieht, anguwenden, um ihre Rirche nicht burch Gunbengelb bereichere au febn bund einer bebrangten Ungludlichen, uns term Schein des Rechtens, ihren Unterhalt gu raus ben. - Bogu ber Kirche unnothiger Meichthian. wenn die Rireblinder driber Moth leiden? - Mos au chriftliche Moral, weun wir vom fleinften Bera febn unferer Ditbruber ben feblimmften eigenmitis gen Gebrauch machen wollen ? - Ift. es nicht ofe fenbar, daß des Alten Meynung dabin ging, eig ner artnen Anvenwandte wieberzugeben, mas es im erften unüberlegten Gifer ihr entzogen batte? -IR's nicht beffer . - -

Der andre Wall. Bruder! Bruder! Wohlnerist bich beine gewöhnliche Hige schon wieder? — Was das schwatzt, und Reduerkunste braucht, und Wunder welch Guted zu stiften denkt, da's doch im Grunde pures helles Unrecht ist. — Was gilt benn

bemt ein Testament ohne Unterschrift und Wollenbung nach hiefigen Landesgeseiten? Jumal ba ein antives legales und volling politiges noch ba ift? --Gind's nicht pize cause, die drunter leiben mirs bete? - Ranu ber herr Postor feinen Successoribus die jabeliche Summe, die ihnen breus mis wathft. hure bergeben ? ... Bat nicht bie junge Requibuted the matrimonium claudestinum fich bballit an ihrem Better vergangen? - Aber freue lich immer Denschlichfeit, und Empfindfamileit, und Gott weiß was ibt ewig auf eurer Junge fabrt, phine guibebenken, was mach benen Legibus, die boch wan einmal unfre Michtschnur fenn follen. recht emd billig ift! Rein, lieber herr Paftor, wenn fie mir folgen, fo befteben Sie feft auf ihrem Unfbrus de. Weber gur Rechten, noch jur Linken muß man auch nur um ein Saarbreit in folden Dingen abmeichen, die das meum & tuum betreffen, und menn vollende Jura aliena -

Prim. (von Freuden aufstehend.) O mein Herr! Sie heissen Karl.

Der andre Wallenst. (erstaunt.) So beiß ich. — Aber wie kommen Sie jetzt barauf?

Prim. D, ein Entzuden, das ich nicht lans ger verbergen konnte, spricht aus mir. — haben Sie nie etwas von einem ehemaligen hiesigen Diaponus 3 \*\* gehort ?

Der andre Wallenft. (mit bebeutendem Lächeln.) Mehr viellenbe, als gut ware, laut zu fagen.

Prin. Der bin ich!

Peim. D sag's aus! Sag's aus! — Ja, bu bist mein Sohn, mein theurer Sohn! — Umara, me mich, und scham' bis dessen nicht. Ich has be Vernegen und keine Kinder. Du sousst mein Ers be, sewi-

Der andre Waltenst. (ihn umgemend.) Wenn dem so ist, theurer Papa! -

Das abrige geboet weiter nicht gut Gade.

Briter Chekl.

Cabi

#### Sa'd i.

I.

Bas machst bu ba, mein Bester, fragt' einst ber Perser Sadi einen Jungling, ben er vorzige lich liebte?"

3d fdreibe.

"Upd was?"

Ein Bach, von bem ich's gern fabe, wenn es fich Beifall erwarbe.

"Und du hoffst es? "

Met wurde bas nicht, ben Geburten seines Geistes! Aber freplich mischen oft Zweifel fich in meine Eigenliebe.

"Defto beffer! "

Oft buntt mein Geift fich viel zu ichwach, als je veiginal zu werben; oft macht die Schwierigs Zeit ber bichtrischen Schreibart felbst mir hange; oft bin ich ungewiß, welche Gattung die beste sen, und dann jag" und stod" ich so sehr, daß ich nur mit Schnedengange weiter komme. — Weißt du vielleicht einen Rath fur mich, Sabi, so fag' ihn!

"Ein Mahrchen wenigstens wißt' ich, und es steht bahin, ob es dir so ganz unbrauchbar seyn durfte! — Dren Brüder gingen aus, um zu eis ner Stadt zu gelangen, die in der Entsernung von einigen Meilen auf einer Anhohe vor ihnen lag; und dem, der zuerst dahin kommen wurde, war eine ansehnliche Belohnung vom Bater ausgesetzt.

Reinem von ihnen gebrach es an Araften; aber die Wege, die sie mahlten, wichen weit von eins ander ab. — Warum, sprach der Aelteste, sollt' ich kluger seyn, als so viele, die vor mir dahin gingen? Ich bleib' auf der Heerstrasse; auf ihr hab' ich doch Platz mich auszubreiten, und Bequems lichkeit, so viel nur möglich ist: denn sie steigk nie zu schnell, sondern nach und nach in die Hebe."

So sagt' er, und ging. — Thor über Thor! lacht' ihm der zwepte mit schallendem Sohnges

lächternach: Siehst du denn die Umweg' und die welsten Bogen nicht, auf welche deine bequeme Strasse dich führt? Der ist unwidersprechlich ein getäuschster Thor, der dem sorglos dahin wallenden Phoel nachwallt! In grader Linie will ich dir zueilen, schone Stadt! Weg mit den gebahnten Wegen! der Blode, und die Alltagsseele halte sich an sie! Die grade Linie allein sihrt uns am nächsten. Es geh durch Feld und Wiesen, ich weiche nicht! — Auch das ist schon Vortheil, daß kein Gedränge von Mitgehenden auf Wegen dieser Art uns ums saust, und aufhält! "— Er that's, und begann seinen Lauf.

"Sollten benn alle vor und Thoren gewesen sein! sprach der dritte zu sich selbst: wie mein Brus der zu glauben scheint. Mir dunkt, ein solcher Wahn sem strafbarer Stolz, sen das Blendwerk ungezähmter Eigenliebe. — Wohlan! ich will dies sen schmalen Fußsteig mir erwählen; Er ist nicht so umschweisend, wie jene, noch so holpricht und unbetreten, wie diese Straffe. — Auch er, wie ich seh, krummt sich zuweilen, doch selten wenigs.

Rende Bielleicht-tann ich auch diese Bogen vermeisiben; wo nicht, fo ist es Pflicht die Neinern Unbessemplichkeiten ber größerm Portheil zu vergeffen. — Go ifegebacht'er fichis nauch ging. — Welcher von diesen dwenner, glaubst du wohl, tam zu erft uns Ziel 240

Der effe ficher ficht!

"Und eben so wenig der Zweite. Zwar flog er lang muthig fort, weit seinen Brüdern zuvor. Aber die Thaler und Hügel ermüdeten ihn balb, und endlich, als er dep sinkender Sonne sich schon nah dem Ort seiner Bestimmung traumte, sieh da! da war noch zwischen ihm und der Anhohe ein tieser Fluß besindlich. Ihn ohne Brüde zu überssteigen, war unmbglich; Er, der keinen Umweg machen wollte, mußte jegt den größten unter allen sich gefallen lassen, und hatt ihn kaum zur Halfte vollendet, als er den jungsten Bruder allbereits auf des gewänschten Dügels Spige sah.

Ind die Anwendung davon?

Bast solltest du mich nicht erst darum fragen. — Du beteunst dich oft zweiselhaft wegen Auswahl

beiner Schreibart und wunfcheft bir ben Benfall beiner Beitgenoffen. - DBobl! Rungling, thert Wer Das! - Berlaß zwar bie Heerftraffe ! Beitt Dal= bige Bergeffenheit ift beren Loos, die barnif manbeing boch wähl' auch nicht aus Ehrgeth allzus fchnell und ungepruft eine Bahn, wo bu ber erfte und Alleinige bift. - Oft gwar, ich raum'es ein, bringt fie Ruhm und Nugen : boch bren gegen eis nes ift die Bahrscheinlichkeit bes Diflingens und Babl' bir ben Pfab ber Eblern beis ner Mation; ber Rubm, ben fie allda erwarben, burgt bir fur beinen, wenn bu wirft, was fie Much er dunkt oft dir fehlerhaft. Wohl; befr' ihn aus, wenn bu's vermagft. Doch weiche fets mit Daag von ibm! Bift du Genie, reißt bein innrer Drang dich ohnedem gewiß mit fort, und wird awar nicht fur gehler gang bich fcuben, jedoch gar bald bie Augen beiner Brils ber auf fich ziehn. - Doch ber, ber nur ben 21n2, firich bes Benies zu haben fücht, ber dintet oft, indem er folg ben Uebrigen zuvorzufliegen benft, Ratt bes gehofften Rubms nur Schande ein. -

Dennt, glaub' es nur, es ist ein ander Ding, um ein natürlich schönes und ein geschminktes Gesuch. Laß jenes tausendmal von Platpresen getroffen werden; es bleibt. — Doch dieses einmal mur, und hu! wie garftig wird es dann.

#### IL

'Sag' und, frug Sabi'n einst ein unbred Jung. ling : welch Alter schickt sich am besten jum Schrifts fteller?

Das Alter ber Beisheit.

"Des Greises seines, also glaubest bu?

Nicht boch! denn oft kannte ich Manner, die Mug im fünf und zwanzigsten, und Thoren im funfzigsten waren.

"Woran erkennt mans aber, daf jest bes wahre Zeitpunkt ba ober nicht ba fen?"

An der innern Stimme beines Bergens, und an dem Jutrauen der Alügern um dich her. — Oft ist dieß letzte zwar entbehrlich, wenn Onnkelheit die jego dich umhullte. Doch traut der ersteren steth

**D** 4

wit Furcht. Oft bauscht sie, und beredet ben file den Gecken, daß er Besiger himmlischer noch nie gehörter Weisheit seu, oder schreckt den allzühlde den Weisen du, der immer noch hervorzutreten zweiselt, zu schwach sich dunkt, und aus Westheis denheit oft seinem Bruder manche Leuchte vorentshält, die rings umher die Dusternheit erhelle haben wurde. — Allzugroße Schwelligkeit, und allzulanz ges Zaudun is, zieich tadethaft. Het wieder erzählen will, wie ehmals mein Lehrer es mir erzählte,

Bor der Thur eines sehr großen Baumgartens standen killigenknaden und schauten begierig nach den Früchent ichie. sie theils auf den Aesten der Wäume, Ehells: abgefallen im Grase erklickten. "Kommt herein, sprach der Gäutner: ich erlaubis end; diesen ganzen Garten zu durchwandeln "und einzustecken, was euch gut däucht. Rur so viel merkt sich: das, einmat ausgehobene mieden wegzuwerfen und gegen andres einzusanschen, ser euch eben so menig erlaubt, als wieder umzusehern, wann ihr pum erstemmat die günftige Gelegenheit augenüge

worbenftreichen laffen." — Gie gingen. Beifthun-Brig fielen einige fogleich über die nachften Frachte ber ; ob gut oder schlecht, ob frifthes oder murme . Michiges Doft barnath fiffet fie nicht ; gening Jahr Cammleten, und bald waren ihre Tafchen voll. Doch eben fo bald Werenteil" fie's I benn in ber Mitte bes Gartens ftanben weit schonere Baume und edler Dbft. - Bier fullten andre, Die bis jest nur maßig Auswahlweise eingesammlet, ben Mainm in thren Borrathebebaltniffen : Der noch edler war ein brittet Theit. We wiffer wie Boninien, Bunicht beffera bie Bradte fill Both. an, fo inft' une langet noth warten, will aliffe Lafden fparen, bis es au Enbe gebe! Lan Sofiale ten fie, und freuten fich fcon in Boraus Des Bont fibrer gurintifallung: Die Thoren's beine Min wildes unfruentBares Stibell indichte bent 254200 und Tanifapfeit und wellig engeine Dolfalett in bon C. alles was die Allzuecklen fanden.

en fin en fan felfen de Tour fan Ster en fin en fin en fin en fan felfen de Tour fan felfen fel felfen felf

5 Teuts

Die Jeift von einem Anschlafter bei ficonizas Acife gediehen, zuräcksalte. 2007 - 2011 - 2017 ui v. (

Indeff nichte fich ber Augenblick des Abfaber bes , und ber Aring lib noch ben Zag vor fant Abreife da die bisherigen Gefenfthafter zu fichemm ibnen ben Dant für ibre Buffredbeit abzuffteteinulen Sie fanden fich gabireich ein; ber gange Tag floß in Boblieben dabin: Die Abendtafel mar icon geendigt, und man war eben im Begriff fich gun Spieltifchen ju lagern, als ber Rammerberr bon & Die gange Befellichaft aufs hoffichfte anredete. "Sie hatten , fagt er , fo oft bae Mug' Dhr bes Pringen, seines herrn, burch Schauspiele ergbit, die nicht anders als gut ausfallen tounen ba fie italienisch gemesen maren. Zwar fen's ihm unmöglich mit gleich guter Dunge Bablung gu leis ften; boch murd's ihm fchmeicheln, wenn fie heut oite tenergen Goder ifwagte werther mojule gu ninchen | anffeinige Angenellen innerfann gegen felt die nider bie ein der Gebender giet pister gabel . nething fichtle est fethet, Meter diefer, etnekasyons bem, suido aficilians Connecciolidan menia

wiedigstens folgt' er, mit nicht minderer Rengier, feinem Kammerheren nach, der die Gesellschaft im den Dof des Hauses bezunter führtend ;

Baus in der Vertiefung deftelbeunfahrn fie eine Met von einnber Breterbude zusammengesügt, vor welcher rings umber Stühle standen. Man ließ sich höhnisch : lächelnd nieder, der Vorhang ging auf, und das spottische Flüstern mehrte sich: denn der Schauplatz stellte eine ziemlich enge Strasse vor, in welcher einige hin und wieder zerstreute Lampen das Duster der Nacht schier mehr zeigten, als erleuchteten.

Endlich erschien ein teutscher Ressender, eine fach, doch gut gekleidet, mit einem Gust umsschnallt, in welchem zwen Pistolen steckten; er sach sich überall neugiervoll, als ein Mann, der sich an einem fremden Ort befindet, um, und ein Nelswer Monolog bewieß es bald unumstbflich.

"Er komme, fagt' er, in tiefer Nacht bier zu Giena an, und sen ungewiß, ob er noch irgendwo Ginlaß finden murbe. Mube von der weiten Reise verlang'

verlang er freylich nach Ruh', aber kaum wurde fie ihm diestmal zu Theil werden. Je nun! wesser sep freylich besser: doch ein Keines Uebel ließe sich keicht erwitten, zumal wenn man ein Teutscher kw. — Denn was sep mohl diesem Bolt' ungere träglich!

"Ha! geirrt! (straft' er sich selbst:) Es ist wahr, wir ertragen ziemlich viel. Hunger und Durst; Hitz' und Kalte; Gefährlichkeiten bes Kriegs und der Reise; Nur etwas nicht, was doch sonst die Wollust mancher weichlichen Wolkerschaft ausmacht; — ein Leben ohne Beschäfftigung! — Mochte doch diese Nacht wich einmal so lang seyn! Mochte doch der Schlaf mein Auge noch einmal so schwer deigen! Deschäfftigung her! und ich was che gern. — — Aber hatt' ich deun gar keis we? Ist hier nicht Licht? Hab' ich nicht ein Buch? Freylich ist der Ort nicht der bequemste; doch was thut der zur Sache! "

Sogleich zog er ein Buch aus der Tasche, trat unter die nachste Laterne, und las. — Er hatte kaum

kann angesangen, so zog ein andres aus einem Quergäßchen hervorkommendes Wesen die Ausamerksamkeit der Zuschauer auf sich. Es war eine lange, weiße, gleichsam schwebende Figur, die den Teutschen sorgfältig von allen Seiten betrachstete, noch sorgfältiger von ihm gesehn zu werden vermied, sich endlich, da sie ihn emsig im Lesen vertieft sab, so nah als möglich zu ihm wagte, über seine Achsel mit ins Buch schaute, und ihr Erstaunen über solches durch Mienen deutlich an Tag legte.

Der Teutsche hingegen fand bald, daß Lesen eine Beschäfftigung sep, die unter frepem himmel, in so schwüler Nacht, und nach so weiter Reise nur noch mehr ermüde; seine Augen wurden immer schlaftinnkner, und er stedte misvergungt sein Buch wieder ein.

"Ift es benn aber wirklich so spat, daß nies mand mehr zu ermuntern fenn sollte!" brach er etwas ungedultig beraus, zog seine Repetirubr bers vor, ließ sie schlagen, und es schlug zwolf Uhr. Mit jedem Schlage wuchs das Erfannen bes dahinter stehenden Geschöpfes, und in seinem Blick frach die dringendste Neubegiere

"Indlf Uhr erft? murmelte ber Teutsche: bas ist so fpat eben nicht in einem Lande, wo man nur allzugern die Nacht zum Tage macht. — Bielleicht erweck ich noch irgendwo eine mitleibige oder eigens mitzige Seele!" Er schlug an alle handthuren; aber vergebend!

"Nun bann! rief er zornig: Wedt Alopfen euch nicht, vielleicht thut's dieß! — hier zog er eine Pistole heraus, und drudte sie ab. Die Tade. tenstille der Nacht verstärkte den Schall; das arme weiße Ding bebte zurück, und sein lauter Schrey. machte, daß der Reisende sich umsah.

Bwar zeigte seine erste Miene, daß eine Figur, wie diese, ihm tein ganz alltäglicher Anblick sep; aber doch faßt' er sich bald, wintte ihr naber zu kommen und fragte: Wer sie sep?

"Laß das jetzt noch! erwiederte sie, und nahte sich: du follst es bald toren; genug, daß ich dir michts thun werde."

5, thed wer bestänchtet bas? antewartete ber Teuts sche lächelnd. Dein Ausruf hat beine Zaghaftigs Beit deutlich genug farakterifert, und ich wette, du hist nicht weit von bier zu Hause.

"Setroffen, wenn du von ehemalb, und gesehste wenn da von jest spricht! — Aber wenn du und dass mit mir seben, und erfahren willst, wer ich fep, so beautworte mvor mir einige Fragen."

#### Barum bas nicht? Sag' an!

"Du lafest porbin einen Best, voll so frauser, fonderbarer Figuren, als ich noch nie fie fab; Gefcprieben tounte das doch nicht fepu! "

Das war's auch nicht. — Du wiest boch Ge-

Begriff ift mir gang fremd. Sag mir boch wob burch unterscheibet es fich denn von Gefchrie benen?"

Dadure, daß 130 Menfchen kunn die Salfte von dem schreiben, was ein einziger in gleicher Zeit druckt; daß is natas, fich gleicher, und dauers "Erster Cheil. E hafter hafter , feld jenes, und doch ber Preis von ihne tamm ben fetheten Theil bes Erftern beträgt."

"Bichtige Portheile! in der That fehr wiche tige! rief das fragende Ding, und legte bedache tig den Spitzsinger der linken Sand über die ges begene Rafe: — Eine Erfindung, durch welche Lite bergine und Kunft an Mittheilbarkeit machtig gewonnen haben nuffen!

#### Merdings!

"Und der Erfinder dieser nutglichen Sache — ich hab' die möglichste Hochachtung für ihn — wer war er ? "

Ein Landsmann von mir, ein Teutscher.

"Du ein Teutscher? Er bein Landsmann? Furwahr! er macht dir Ehre; es muß ein treflischer Ropf gewesen seyn! Ich wollt' viel darum schuldig seyn, daß er der meinige gewesen. — Doch hiemit ist meine Neugler noch nicht gestillt. — Du hattest da auch ein andres Ding, das zum Erstaunen richtig die Stund' angab; Was ist denn das?

.Was fonft, als eine Tafchenuhr!

.. **De**e

"Taschenuhr I Hml zu meiner Zeit kannte man nur Sonnen: Sand: und Wasseruhren ; aber troz ihrer Größe, Unbequemlichkeit und Rostbarskitt waren sie noch höchst wandelbar und unges wiß. — Ich dächte, ein Ding so in der Taschebeh sich zu führen, und so zuverläßig in seiner Auszeige mußt' ein herrliches Hulssmittel auf weiten Reisen abgeben, und Wanderer und Handelsmannt gleich nüglich seyn."

"Es freut mich, daß du so schnell den Nugen bon Dingen errathft, die dir zu meinem Erstaus nen ganz fremd sind. — Wer bist du denn? Du sagtest vorhin: zu deiner Zeit; Was ist denn das für eine Zeit? "

"Ep mas! Rengier steht einem Manne übel an! — Sag mir lieber, wer erfand das? " Auch ein Teutscher.

"Das brave Volk! Es verdient mein Lob. — Wer sollte dieß in diesen blaudugichten Barbaren gesucht haben! — Doch es sep! — Nur da ich einmal nachzuforschen begonnen, besinn' ich mich auf meinen alten Wahlspruch: Nie in halbem Wege.

wieder umzukehren. — Beantwort' wir daher noch eine Frage, und ich geb' dir mein Wort, es ist die letzte vorjetzt. Du hattest da auch ein drittes Ding, das den Donner und Blitz im Aleinen nachmachte, und der himmel weiß, wie? sogar in jene Thur, trotz der weiten Entfernung, eingeschlagen hat; Wie nenut ihr denn das?

" Gine Diftole.

"Und seine Natur? Die Art, wie es so heftige Wirkungen hervorbringt? "

Der Teutsche, ber einmal ins Reben gekommen, nahm hier das zwepte Pistol hervor, wieß es ihm, bruckt' es wie das erste ab, erklarte bessen Struktur, die Bestandtheile des Pulvers, seine Macht im Großen und Kleinen, und kurz — er verschaffte ihm, so viel sichs mit wenigen Worten thun ließ, einen hinlanglichen Begriff davon.

Das Erstaunen des forschenden Dinges stieg bier aufs bochfte.

Wie nüglich, rief es aus, dieß im Kriege seyn muß! Wie dienlich zu Eroberung fester Städte!

Bie schnell entscheibend in Schlachten? - D, ich beschwöre bich; wer erfand bas? "

Ber fonft als ein Teutscher!

Der Geist — Denn was verschweigen wir es länger, daß es ein Geist war? — bebte hier brep Schritte zurud.

... Immer Teutscher, und wieder Teutscher! Boher in aller Welt ift euch die Weisheit zu Theil worden! Biffe, so wie ich hier vor dir stehe, war ich einft, ohn' Eigenliebe gesprochen, der Beift Des Cicero, des weisesten Mannes seiner Beit, des Paters feines Baterlandes, des Befiegers der Parthen, bes Beredteften unter den Sterblichen, bes -Doch wer kennte mich nicht? Erlaube lieber, baß ich auch als Geift noch bie Bescheibenheit benbes halte, die mich im Leben zierte. — Aben zu meis ner Zeit maren, aufrichtig zu reben, beine Lands: leute eines ber bammften Bolter, bas je bie Sonne beschienen: rauh, wild, ohn' Acterba u und Biehe Bucht, gang ben Wiffenschaften und Runften fremb, ewige Jager, ewige Krieger, in Thierhaut' eingenaht und felbft bennah unbezähmbare Thiere

Doch allem Ansehn nach milft ihr euch indes treffe lich geandert haben. - Wenn ich mir nun vollends meine damaligen Mitburger dente, nach bem großen Borfbrunge, ben fie vor euch batten: im Krieg und Frieden unerreichbar, Redner, Diche ter, Beschichtschreiber, Berren ber halben Belt, bas erfte Bolt unter ber Sonne. - D gewiß! fie muffen jest nab an bie Gottbeit grenzen! -Das ich fie feben konnte! Benig Minuten noch, und bas Dasenn ber erften Stunde nothigt mich wieder zur Unterwelt binab, von der ich vielleicht in ben nächsten 1800 Jahren mich nicht entfernen. und nur in weiten Gindden mie mir selbst schwagen barf, weil's bem Murrtopf Minos icheint, als batt' ich bier oben ehmals bann und wann ju viel gefprochen."

Der Teutsche lachelte; "So, sagt' er, wie ich bin, find alle meine Landeleute, oder konnten's wenigstens seun; — Gefallen wir dir doch also, so wie wir zu euch kommen ? "

Maerdings.

..Und



"Und bu möchteft gern sehen, wie die beinis gen, ober wenigstens beren größter Theil zu uns Bimmt?"

## D für mein Leben gern!

"Nun so wart' einige Augenblicke! Ich versteh ein wenig Magie. Dir zu gefallen, will ich sie migen."

Er winkte, und fogleich erschien auf jeder Seite ber Gaffe ein Savopard:

"Rauft hecheln, tauft! " — "Schon Schats tenspiel an der Band! Schone Margaritha! Ber schaut!" — so schalls aus beider Munde.

"Sieh! fuhr ber Teutsche fort: Sieh, Eicere, so tommen beine Nachkommen, die ehmaligen herrs scher ber Welt, die ersten unter ben Menschen, bas Wolf mit dem machtigen Borsprunge, so tommen sie gebstentheils zu uns. — Gefallen sie bir ? "

Der Geist verstummte. Denn eben schlug es ein Uhr, und er schien mit Unwillen von bannen ju fliehn. Aber mit noch größerm fianden die eblen Benetianer auf; beurlaubten fich mit kaltem Lächeln, und hatten vielleicht bald fich thatig gerochen, ware nicht Prinz und Lammerherr schon des nächften Tages verschwunden.

## Anefbote.

Ronig von -, Teutfcher Gelehrter.

Der B. Auf alte Litteratur also hat er sich vorzuglich gelegt?

Der Gel. Ia, Ihre Majestat.

Der B. Und mit gutem Erfolg?

Der Gel. Einige fagen's, und ich hab' Che genliebe genug, ihnen nicht zu widersprechen.

Der R. Spricht er griechisch?

Der Gel. Rein! Es fehlte mir von je an Gelegenheit, und sie zu suchen, unterließ ich, weil ich's für unnüglich hielt.

Der B. Da ift b'A - 8 boch ein andrer. Mann! Der fpricht's fogar mit feiner Fran.

Der Gel. Ohne Imeifel, Gire, ift's auch darnach.

Der R. Leicht möglich! - Aber lateinifth fpricht er boch?

\_De

Der Gel. Bas follt' ich nicht! - Ein tente fcher Gelehrter muß bas ja.

Der R. Spricht er's so gut, wie Cicero? Der Gel. Da zweist' ich sehr. Bielleicht vers ftand' er mich nicht einmal.

Der R. So hat's Cicero's Roch beffer ges sprochen; Und was hilft's ihm ba?

Der Gel. Sire! Auch ber Roch des Abnigs von Frankreich burfte leicht bas Franzbfische schos wer, als wir, sprechen. Aber schreiben werben's Ew. Majestät gewiß besser.

Slutschänder, Mordbrenner und Mörder zugleich, den Gesetzen nach, und doch ein Jüngling von edler Seele.

Brief eines Predigers in \*\*\* an seinen Freund.

Sa wohl, mein Theuerster, haben Sie Recht, daß es zu unsern susseich gehbre, Elende, die nun endlich dem Wirm der rächenden Gerechtigkeit anheim gefallen, zum letzten Augenblick des Lebens vorzubereiten. — Ist unsre Milh umsonst; hort er die Stimme nicht, die wir ihm zurusen, und wankt er hin zum Block oder zum Aad, kalt, eisern und verblendet. — Gott, welch ein Gefühl des Schauderns dann für und! — Hort er sie mit Zerknirschung, mit Ergebung und Reue; welch banges Mitseld! welches Qual

qualende Ungewißheit, ob es nur Todesbuße, oder innere Umkehrung sey, die in ihm wurke! — Aber wich welch sulftes Gefühl, oft eine Seele gerette zu haben, die schon verloren war! Welch gottliches Wild jenes Augenblicks, wenn einst vielleicht beym ersten Tritt in jene Ewigkeit, der Erhaltene, der Weselligte und entgegen eilt, und dankbar und bes gleitend zum Throne bessen siegt, der war und ist und sepn wird.

Warum ich dieß eben jett Ihnen sage? — D mein Herzensfreund, nie hab' ich alles das so glusbend überdacht, als jett in diesem Augenblicke. — Jett! da ich eben vom Schafor, besprütt vom Blute eines jungen Mannes, zurücklehre, besten unglückliches Schickfaal mein Allerinnerstes durchs bebte, von dem ich gewiß weiß, daß er zu der kleinen Anzahl edler unbekannt gebliebner Seelen gehbre, dessen beynah' einziges Geschick ich nach seinen verborgensten Falten kenne, und den ich ends kich mit einem Muthe habe sterben sehen, der all' Nielenige Herzhaftigkeit, mit der ich mich muhsam sewasuer hatte, übern Hausen warf. Sal mein finnund, eben berjenige Unglidkliche, den Sie in unsern diseinen Plattern, als einen drepfachen itebelthäter, als Mutschänder, Mords breuner und Todschläger angegeben sinden werden; der alle diese drep schreckliche Laster, deren jedes, einzelne schau den Tod verdient, in dem geringen Alter von 22 Jahren auf sich lud: eben er, den die Menge bssentlich verabscheit, und den vielleiche nur einige wenige bestre und verständigere Seelen beimlich bemütleiden, besaß ein edles Derz, sans tes Gestühl und Empfindungen, deren Sie und ich und nicht zu schämen Ursache hätten. — Sie flaus nicht zu schählung daher!

Es find acht Tage phygefähr, als ich vom Rath des nachsten Städtgens, wo der Priester, dem eigentlich diese Sorgfalt zukam, plbylich und gefährlich krank geworden, den Auftrag erhielt, nurgedachten Inquisiten, den ich einzig dem Gesrücht nach kannte, zum Tode vorzubereiten. Ich gesteh es gern, daß ich nicht anders, als mit insnerlichem Widerwillen, mich dieses Verusgeschäftes unterzog. — "Erst zwep und zwanzig Jahr, und schon

schon ein so schrecklicher drenfacher Missethäter! Was läßt von einem so früh und so hart fülidigenden Ges milthe sich für Besserung hoffen! Wie tief ver erke muß von Kindheit an seine Seele gewesen seyn; und was sind acht kurze Tage Zeit für einen Menschen dieser Art!" — so dacht' sch; indem ich ins Gefängniß trat.

Doch gleich ber erste Anblid verursachte mit einige Betretung. — Durch einen lang gewachsnen sowarzen Bart, burch bleichgelbe Saut, burch Schmuß und Elend schimmerten sanste menschens freundliche Gesichtszuge hindurch. Gelassenheit und Rummer mischten sich in seinem thranendem Auge, und sein Blick war offen, freundschaftlich und zutrauensvoll. — Es war, als ob er mit einner einzigen Miene meinen ganzen vorgefaßten Wisderwillen überwände, und meine Anrede ward uns zusammenhängender, als sie soust bep ähnlichen Gelegenheiten zu sehn pflegt.

daß er die Absicht errathe, in welcher ich zu ihm tomme, und glaube eben fo zwerfichtlich, baß es ibm

ihm felbst angenehm senn solle, nach einer so lange wierigen Inquisition und widrigen Umgange mit Rertermeistern und Richtern, endlich einmal einen Mann zu sich hereintreten zu sehen, dessen herz freundschaftlich gegen ihm gesinnt, dessen einziger Wansch der sey, ihm die letzten Tage seines Lebens und die Schreden eines naben Todes zu versuffen, und vor dem er ohne Mistrauen die geheimsten und brüdendsten Gebanken seiner Seel' ausschüften konne.

Ich wurd Ihnen, antwortete er mir, meine rechte Dand zum Zeichen bes herzlichsten Willsommens darbieten, wenn diese Bande mich nicht hins derten. Allerdings muß ich der Inquisition und all' der Richter und Kerkermeister langst überdrüßig sepn. Gern verlaß' ich eine Welt, auf welcher für mich weiter kein Gluck zu finden, und der ich zum Lohn meiner Uebelthaten, und zur Warnung für andre, eine willige Hingade des Lebens schuldig bin, und auch gern sie leisten will. Sie halten mich wohl (setzt' er mit einem Lächeln binzu, das in Wehmuth verschmolz und durch die Seele mir güng)

ging) Sie halten mich wohl, Ehrwürdiger Gern, für einen ber größten Boswichter ?

Ich zuckte die Achfel; - "Ich mochte gern ich andere?"

Rein! Rein! 3ch gefteb' es felbft. boch, gutiger Gott, fen, bu Allsehender, mein Beuge, daß der Grund zu allem diefen eine Leidens fchaft gewesen, die ben ihrer erften Entstehung nicht nur untadelhaft , fondern fo gar ebel geneunt werben fann! - Mag groat immer die Belt mich für lafterhaft halten! Ich ertrag' es willig; dem Die unbestochne Stimme meines eignen Bergens nennt mich nur größten Theils ungludlich. - Aber daß berjenige, ber in biefen letten schaubervollen Stunden mein Erbster fenn foll, ber ben feinem erften Gintritt fich fo liebreich ju meinem Freund' anbietet , mich beffer tennen moge, bas munich' ich fehnlicher, als jenes, und die Leutseligkeit ihrer Miene, die Theilnehmung mit der Gie mich ans bliden, verfichert mir es im Boraus, daß Gie mir willig zuboren werben."

Sie konnen sich leicht vorstellen, mein Theuerster, daß eine solche Begrussung mein Erstaunen noch vermehrte. — Neugierig ließ ich mich pieder, bat ihn selbst um die Mittheilung seiner Geschichte, und horte sie ihn ohngefähr mit folgenden Worsten erzählen:

Mein Bater mar ein Sandelsmann in gegenwartigem Stabtchen, und ich, ale fein einziger Sohn, ward mit mbglichfter Sorgfalt , unter feis nen eignen Angen gu gleicher Lebensart auferzogen. Beit meinen erften Jahren, mat meine Gemuthes art ftill, und bas Lefen hutglicher Bucher in Rebenftunden mein liebfter Beitvertreib; larmende Ergotichkeiten vermied ich aus eigner Dahl, und meine Gleern liebten mich, Diefer Gingezogenheit halber, mit boppelter Liebe. Im 17ten Jahre verfor ich, meine Mutter; mein Bater lebte einige Sehre hindurch frevledig und vergnugt; und war fconnab, an Sechzigen, als er bie Schwachheit begieng, fich in ein nachbarliches gang junges Dadden zu verlieben, beren einziger Reichthum in aufferlichem Reig und unbescholtenem Ruf ben stand. Erfter Theil. 8

ftand. - Er bielt formlich ben ihren Eltern um fie an, und ba er far einen ansehnlichen vermos genden Sandelsmann galt, fo nothigten biefe ibre Tochter, halb durch Ernft, halb durch gutliche Bus redungen, ihm ihre Hand, mehr bem Munde, als bem Bergen nach jugusagen. Der Tag gur Bochs geit mar bereits anberaumt, als mein Bater gefährlich frant ward. Er erholte fich bald einigermaffen , und fo fehr ihm auch Argt und eignes gus rudgebliebnes Unvermogen jum Auffchub rietben fo menig achtete er auf beibe, zwang fich nach mbglichsten Rraften, und feverte feine Berbindung fo gut, ale es nur fein Stand erlaubte. noch am nämlichen Tage warb er von neuem fo matt und frant, bag man ihn von ber Tafel bins meg auf ein Lager tragen mußte, von bem er nie wieder aufftand. - Go bracht' er ein ganges Jahr gu, und es ift ermiefen, unwiderfprechlich ermiefen, bag er nie feine heurath wirklich vollzogen habe.

Indes hieß boch bas junge mit ihm getrante Mabchen feine Frau, und da fie mit größter Gelaffenheit mancherlen Ungemach ben ihm ausstand, fo vermacht' er ibr burch ein Testament fein aans ges Bermogen , und hinterließ mir , feinem eingis gen Sobne, über ben er nie eine Klage geführt. auffer dem bom Gefet bestimmten Pflichttheil teis nen einzigen Beller. Go viel ich nun Ursach gubaben ichien, eine Person, die mich, auf bennah widerrechtliche Art, um ein für hiefigen Ort ans febnliches Bermogen brachte, zu haffen, oder menigstens zu vermeiden, so geschah boch gerade bas Gegentheil. Sie mar, wie ich schon gesagt, jung, fchon, vom bestmöglichsten Charafter, leutselig, dienftfertig gegen jedermann, und feit bem erften Mugens blid unfrer Befanntichaft von bem gefälligsten Betragen gegen mich. - Go wenig ich auch noch damals mußte, warum? fo fucht' ich boch bereits in miffigen Stunden ihre Gesellschaft, fprach gern und viel mit ibr, frug fie in bauslichen und Sans beleangelegenheiten oft um ihre Mennung, mertte bald, daß auch fie die meinige ben ber fleinften Rleinigkeit zu miffen begehre, und punktlich bes folge. - Go blieb es einige Monate, und ich muthmaßte nichts besonders hieben. Alber als fie vom Tag' zu Tage mir werther ward, kein Ort; wo sie nicht war, mir mehr gefallen wollte, nub stets im Schlaf' und Wachen ihr Bild vor meinen Augen schwebte: da merkt' ich endlich, was dieß für ein Funke sey, der tief in meinem Herzen glimme, erschrack über meine Thorheit, beschloß eine Person, die nicht für mich geschaffen, aufs mbglichste zu vermeiden, und hätte vielleicht sos gleich mich aus dem väterlichen Hause wergbeges ben, wenn nicht die Furcht für der Nachrede meis ner Mitburger, der Argwohn, als that' ich es aus Jorn über das väterliche Testament, die Lage seiner Handlung, ben der ich unentbehrlich wors ben, und endlich der nahe vor unsern Augen schwes bende Tod meines Vaters mich abgehalten hätte.

Indes hielt' ich wenigstens meinen Worsatz, fie so viel als möglich zu flieben, eine lange Zeit aufs standhafteste; aber kaum ward sie es selbst gewahr, als sie mir einst in einen abgelegenen Ort des Haus ses nachfolgte und mich mit Thränen in den Aus gen um die Ursach einer Nenderung in meinem Ber tragen befragte, wohr sie wenigstens mit Wissen keinen

Beinen Aulag gegeben. - 3ch ftotterte etwas ber, bas einem Borwand abnlich feben follte; boch alles mard von ihr mit leichter Mube miderlegt. and als meine Verwirrung bierburch gunghm, und einige mir unversebens entschlupfte Borte ihr meis me mabren Gefinnungen verriethen, vermocht' fie nicht langer ben ausbrechenden Strom ihrer Bab ren und Empfindungen gurudzuhalten, sondern fiet mit Inbrunft um meinen Sale, und brudte mich. voll des unaussprechlichsten Gefühls, an ihre bebenbe Bruft. - Diefer Augenblick machte, bag wir nicht langer von bem, mas in uns felbst vorgieng, ein Gebeimniß machten : ich fprach viele mehr ohn' alle Burudhaltung mit ihr, ftellte ihr die Rothwendigkeit unfrer Trennung, und bas Uns mbaliche in unfren Bunfchen vor, und wollte ben Endigung meiner Rede mich von ihr lobreiffen. Aber auch jett hielt fie mich gurud. schwur ben allem, was ihr beilig und werth fen, daß fie nie bie Seite meines Baters berührt; fellte mir bie permutbliche Nabe feines Todes por. und aufferte Die zuversichtlichfte Soffnung, bag alebann ein blos

seinander zu leben. — Ihr feverliches Bitten, und die Zuversicht, mit der man so gern, was man eifrig wünscht, auch glaubt, erweichten mich ends lich. Aber, bey demjenigen, für dessen Richtersstuhl ich nun bald zu treten gedenke, sey es Ihnen, Ehrwürdiger Herr, zugeschworen: nie ist damals etwas unter uns vorgefallen, dessen Erinnerung mich in diesen letzten Stunden meines Leidens bestümmern könnte. — Wir drückten uns freundsschaftlich die Hände; weinten zusammen, entdecksten uns wechselseitig die Regungen unser Sehnssucht, und höchstens — wiewohl auch dieß sehr selten, — war ein Auß das ganze und zärtlichste, was ich begehrt' und sie vergönnte.

Endlich starb mein Bater, und einige Bochen nachher sieng sie von neuem an in mich zu drins gen; ob es nicht wohl gethan sehn wurde, sich bep irgend einem Rechtsgelehrten Raths zu erhos len. — Ich weiß selbst nicht, wie es zugieng; aber so sehr auch meine Liebe mit jedem Tage zus nahm, eben so sehr verringerte, sich im Gegentheil meine meine ehmals feurige Hoffnung ihres Besitzes; und zitternd, blos um ihrentwillen, und um endlich eins mal diese qualende Ungewisheit zu enden, gieng ich zu einem Advokaten, dem ich mich ganz ents deckte. — Er gab mir die beste Vertröstung, und seize sogleich in meinem Namen eine Bittschrift um Dispensation ans Oberconsistorium auf, gieng aber, — es sen nun aus Unwissenheit, oder Ueberzeilung! — denn boshaftere Bewegungsgründe mdcht' ich nicht gern meinen Nedenmenschen zustrauen — über den wichtigen Punkt der priesterlis chen Trauung, und der nie vollzognen wirklichen Heurath mit solcher Flüchtigkeit hinweg, daß Misseleutung und zwiesache Auslegung sehr leicht statt sinden kounten.

Stellen Sie sich indes unser Entzukken vor, als wir in wenig Wochen auf dieses unser Ansus den die völligste unbedingteste Erlaubnis und zu ehlichen erhielten; und auf einmal von den folternosten Zweifeln zur suffesten Hoffnung unausides licher Vereinigung Abergiengen! — Entscheiden Sie gber auch zugleich über die Reinigkeit meiner Liebe.

wenn ich ben bem Allgegenwärtigen betheure, daß, ohngeachtet dieser Erlanbniß, ohngeachtet sie die sie sich so gänzlich mir ergeben, auf jedem meiner Schritte mein Schatten war, und von meinem Kleinsten Wint abhieng; ohngeachtet auch ich sie mit der unsäglichsten Liebe liebte, nichts suchte, noch dachte, als ihr zu gefallen, und gewiß nur Sines Wortes bedurft hatte, um ein Mädchen, das mehr in mir als in sich selber lebte, zu allen möglichen zu bewegen; — daß, sag' ich, doch auch jest wieder ganze vier Wochen verstrichen, when daß irgend etwas unter uns vorgefallen, wosden wir des strengsten Richters Anblick zu befürche ten Ursach gehabt hatten.

Wir machten von Stund' an aus unfrer Lieb' und unferm Borsatz kein Geheimniß mehr, bereisteten alles zu unfrer Berehlichung, und reizten nothwendig, durch bas Souderbare in dieser Bestebenheit, die Neugier und Berwunderung unfrer Mitburger; der hiesige Rath selbst mischte sich mit ein, befahl uns Aufschiebung ber Hochzeit, und erstattete einen Bericht aus Oberconsistorium.

Weiß

Weiß Gott die Ursach, die jetzt solches zu einem dem ersten ganz zuwider laufenden Ausspruch bes wog! So viel weiß ich, das Schrecken eines Umglücklichen, der sich unvermuthet in einen bodens losen Abgrund hinabgestürzt sühlt, ist ein Rinders spiel gegen das meinige, als ich vorberusen ward und das schreckliche Berbot unser Heurath ersuhr.

— Und nun zumal ihren Schmerz, ihre Thräsnen, ihren namenlosen Jammer! — D Chrodier diger Herr, wenn ich auch (was zwar weit über meine Kräste geht) alles dieß zu schildern verwichste; ich würd's doch nie. — Welchen andern Vorztheil könnt' ich davon haben, als ihr sühlbares menschenfreundliches Herz zu verwunden, und selbst dieser Erinnerung zu erliegen?

hier schwieg ber Bedauernstroffebige einige Sex kunden lang. In seinen Augen glanzten Zahren gaus den meinigen ergoffen fie fich; Er sah's, und fuhr fort.

Der Befehl unfrer Obrigfeit legte uns die Treus nung unfrer Bohnungen auf, verbot mir aber teis uesweges, fie, fo oft ich wollte, ju febn und 30

sprechen. — Da nun anch jest noch nicht alle hoffnung verschwunden war, durch erneute Gegens vorstellung die Sache ins vorige gute Gleis zu bringen; da mein Anblid und Zureden allein die Unglückliche von den schwärzsten Entschliesfungen zurück hielt, und auch mein eignes liebekrantes herz ihrer unmöglich so leicht entsegen konnte; so war ich vom frühen Worgen bis zum späten Abend immer um sie; jedoch noch eben so schuldlos, als vorher.

Aber damals hatt' ein Nachbar, der sehr oft ben uns war, und inniges Mitleid ben unserm Schmerz bezeigte, die Unvorsichtigkeit, in ihrer Gegenwart zu mir zu sagen: daß in meinem Falle er sich leicht Hulfe zu verschaffen wissen wurde; daß man nur unser Geld zu erpressen suche, und daß ein lebendiger Zenge unserer Liebe uns besser, als alle Advokaten die Erlaubniß zur Heurath ausswirken wurde.

Was nutt' es mir wohl jett, zumal gegen Sie, Shrwurdiger herr, mit einer Enthaltsamkeit zu prahlen, die mir weber Ruhm noch Bortheil

meis

weiter ichaffen tann? Aber gewiff, meine eigne Mebergeugung fagt es mir : auch biefer verführeris Tche Rath batte mich nicht jum Straucheln ge bracht, mar' er nur nicht tiefer ben ihr, als ben anir eingebrungen. - Denn, ach! faum mar ich wieder mit ihr allein, als fie, - mar mit aller Schuchternbeit einer noch nie verletten Schaam. aber auch maleich mit aller Gewalt ber Liebe in mich eindrang, ju thun, mas Reigung und Rlugbeit mir anrathe; zu magen, mas noch als bas lette sicherste Mittel zu unfrer funftigen Ch' übrig bleibe. - Dit Schwiren, baf nicht thierischer Trieb, sondern blos der verzweifelnde Munsch. mich gang und ruhig zu besigen, aus ihr fpreche, bestürmte fie mich so zwen ganzer Tage lang, und vergeb' es mir ber, ber uns schwach erschuf, wenn ich endlich mantte, und am britten Tage basjenis ge that, was taufend und aber taufend meiner Mitbruder benm erften Bint eines fo liebevollen . und fo gartlich wieber geliebten Gefcopfes gethan baben murben.

Da wir , voll inhrer Ueberzeugung von der the schuld, unfrer Entwurfe, das einmat Geschehene noch oft wiederholten, fo bauert' es nicht lange. als fie fich ichwanger fublte. Dit der feurigften Umarmung , mit einem bankbar jum himmel bins auf gewandten Blick, binterbrachte fie mir biefe Dachricht; machte fogleich gegen keine ihrer Freunbinnen ein Gebeimnig baraus; bekannte gegen alle laut und bennah ungefragt, daß ich Bater few, baß niemand anders, ale ich, je Bater ibret Rinder werden tonne, und bag fie felbft - da wir boch einmal langft, burch Berbindung unfrer Bergen , por Gott Cheleute maten - mich bagn angefeuert babe, um nur endlich unfre fo febr er-Schwerte heurath burchzuseten. - Rurg, es fam burch unfre eigene vorsätliche Bemuhung balb bae bin , daß der Rath fich von neuen in unfre Unges legenheit mischte, und ein gerichtlich Berbbr ans Reines von uns beiben weigerte fic Beraumte. eines freven einstimmigen Geständniffes, und beffen naturliche, obgleich von uns nicht vorhergefebene Kolge war, fernerweite Untersuchung, neue Berichts

richtserstattung, und einstweiliges getrenntes Gesfängniß, welches jedoch, auf ihrer Seite, blos in Werwahrung in einem Privathause bestand. — Selbst jest glaub' ich, und der Rechtsgelehrte; der meine nachherige Schußschrift übernommen, bestärfte mich in diesem Glauben: daß wir beide auch damals noch ziemlich gelinde durchgekommen senn wicht plöglich ein neuer Unfall alles, was sich zu unserm Besten sagen ließ! übern haussen geworsen hatte:

Sie nämlich, welcher Einsperrung und Trens nung von mir ein unerträgliches Elend schien, hatte zu entsliehn gesucht, war aber eingeholt, und; ihres Krperlichen Justandes ungeachtet, auf eine sehr undarmherzige Weise dasüt gezüchtiget word bent Dieß ersuhr ich, und so ruhig ich mich bids her in meinem Gefängnisse verhalten, so stieg boch meine Wush ben dieser Nachricht auf den hochsten Grad. Flucht und ihre Befreyung wurd ben von diesem Augenblick an meine einzigen und augelegendsten Gedanken, und in meiner damassa gen Geelenunruhe, dacht' ich nur immer an das erstes erftere, ohn' auch zugleich bas letztere geborig über-

Es gelang mir noch in nämlicher Nacht unbemerkt zu entflieben, und ich war bereits auf offs ner Strafe, ale ich erft auf Mittel, fie mit bins meg zu bringen, gebachte. Bobin wir flieben, mos pou wir leben follten, bas alles fibienen mir Rleis migkeiten, die bas Bedurfnig leicht uns zeigen murbe ; nur , wie fie jest erhalten ? bas war meis ne einzige Frage. - Ward ich wieber eingebolt. to war nichts gewiffer, als bag man binfuro mein Gefängniß fefter vermahrte, und mir jeben Beg wiederholter Alucht abschnitt. @leichmobl mußt' ich, mas ich zu ihrer Rettung thun wollte. balb thun, weil ich feinen Augenblid ficher mar. permift zu werden. Aus diesen Sin = und Bere ichmanten, bald Ermablen und bald Bermerfen. entiprang endlich ber Auschlag, das Saus, ober pielmehr die bolgerne Butte, in der man fie aufs bemahrte, anzugunden; mitten in bem garmen, ber nothwendig braus entstehen murbe, mich einaubrangen, sie bann, wo moglich, wo ich fie fans

be, fortzureissen, und so weit zu tragen, als Kraft' und Umständ' es mir vergbnnten.

Gedacht, und auch gethan! - Eine nah feven= be Laterne gab mir Reuer; das durre Belgwert faßte bald Klamme, ich felbft war unerfaunt sis ner ber erften, ber Larmen machte, brang glucke lich zu ihr hindurch, und trug fie balbtodt filt Schreden und Erstaunen immer fort jum Stadte thor binaus. - Aber ach, baß fo felten unfre Rrafte gleich ftart, als unfer Wille, find! Die entsetliche Auftrengung, die Schwere ber geliebten Burbe, Die Lange Des Beges, und meine fchmache liche Leibesbeschaffenheit machten, bag ich, nach ber Alucht von ohngefahr einer Biertelmeile, halb tobt . und indem ein Strom Don Blut aus meis nem Salfe bervorbrang, niederfant. Jest wollte die Ungluctliche mich weiter forttragen; aber ihr thrperliches Unvermogen hinderte fie. lleberdieß! batte man und bereits vermißt; man feste nach'. fand und, und bracht' und wieder gurud.

Mein Gefängniß marb nun, wie ich's vorhet gefeben, febr hant, und mein Lod unvermeidlich; aber

aber eben biedurch auch meine Entichloffenheit woch alles zu magen, mas magbar fen, besto fester. Derjenige Bachter, ben man mir zugegeben, ges borte ju jenen roben groben Seelen, benen jur Une menschlichkeit nur febr wenig fehlt. Ich fab ibn einft im tiefften Schlaf versunten; die Angst mache te mich ftart, ich fand Mittel meiner Retten los be werben, nahm ibm. ben Schliffel aus feiner Raiche, und war schon an der Thure, als er aufwordte, und mitent auf mich queilte. 3ch, als ber ifingere von und beiden, mar auch ber Stars tere; ich rang mit ibm, und brangte ibn fo febr, daß es ihm unmbglich war, nach Sulfe zu rufen. 3ch fragt' ibn , ob er fchwbren wolle , mich uns verrathen entfliehn zu laffen, aber flatt ber Unte wort gog ber Elende mitten im Streit ein Deffer aus ber Tafche, mit welchem er mich von fich abs aubringen fuchte; boch auch biefes entwand' ich ibm, und ba ich ben feinem Leben teine Soffnung gur Erhaltung bes meinigen mehr bor mir fab, fo perfetet' ich ihm zwen gefährliche Halbwunden, firedt' ibn bamit zu Boben, und entflob. - Anch jest . . .

icht wohl wieder bis zu ihr, denn sie mar, wie ich wohl wußte, wegen Annaherung ihrer Geburtse wit gegen Burgichast-losgelassen worden, und auch jetzt wollte sie mit mir flüchten. Doch der Arm des Bluträchers war nah und schwer über mir. Wir rourden eingeholt, und ich seh nun binnen wenig Tagen den gewissen Tod vor meinen Ausgen. — D wie gern will ich sterben! wie gern ein Leben verlassen, dessen Willicht werth bin, und wo auch hienieden kein Glud für mich mehr vors handen ist."

Hier schloß der Ungludliche seine Erzählung, und hielt sein Versprechen der willigen Todesers duldung aufs heiligste. Wie viel konnt' ich Ihnen noch von seinem Muthe in den fürchterlichen Stuns de, von seinem letten Gespräch mit der bedaus rungswürdigen Frau, und von einer Menge ahns licher Umstände erzählen! Aber vergeben Sie mir, wenn ich diesen ohnedem langen Brief hier abbresche. — Er ist mir so werth geworden, dieser ars me Jüngling, daß ich nie seiner ohne Thränen geschen Jüngling, daß ich nie seiner ohne Thränen geschen Theil.

benten werbe; und ist er's Ihnen von nun an nicht auch, so trägt meine matte Erzählung, nicht seine Geschichte, die Schuld bavon. Ich bin u. s. w.

Machi

## Nachtrag :

## ju vorstehender Beschichte.

Sch kann nicht umbin, bleser Erzählung noch einige Worte anzuhängen. — Oft schon hab ich mich gewundert, daß die letzten Stunden ungluck- licher, in die Hände der Justig gefallener Personen, nicht von diesem oder jeuem aufmerksamen Beodachter menschlicher Tugenden und Laster sleisssiger genutzt worden. Die theologischen — und zwar blos theologischen — Aussauf einiger Geists lichen, und wenige die und da verstreute Bruchsstucken, sind alles was wir davon haben \*), oder was ich wenigstens kenne. So bald der Inquisit nicht bereits vor seiner Einkerkerung eine wichtige Rolle im Staat gespielt hat, so bald dunkt auch

\*) 3ch nehme die elenden fast immer fabelhaften See schichten der Lips Aulliane, Cartouche u. f. w. aus, welche die Sasmanns und herrn Collegen schrief den.

fein übriges Privatleben, es fen fo feltsam gewebt, als es immer wolle, ben meiften Leuten in ber fos genannten feinen und gelehrten Welt wiel ju uns wichtig, ale barauf Acht zu haben; und vollende fein Biograph zu werden - o, wer murde darauf benten! - Gleichwohl, buntt mir, mar' allbier noch ein weites beurbares Felb übrig. Wie so manche neue, nie genütte Situation murd' allba ber dramatische Dichter auffinden, bie oft gang obs ne feine Runft, oft auch burch Benbulfe feiner Berfeinerung, Bunder thun mußte! Bie oft murden wir in den Kriminalatten einer bestaubten Gerichtes ftube manche Begebenheit antreffen, die jur gebeis men Beschichte bes menschlichen Bergens uns befe fere Aufichluffe , ale gange Quartanten fogenanns ter tiefunniger Menschenkenner, lieferte. murben wir die March bes Lasters und ber Tugend bicht in einander verflieffen febn, und eben benjenigen bewundern, ober wenigstens beflagen, ben wir furg vorher verabscheuten und ichmahten. Wie fehr murden wir erstaunen, wenn eben bas, was uns glangende Tugend gu fepn bunfte, ber . . erfte

erfte Schritt zum Laster ward, und wie zweisels haft murben wir oft fenn, wenn wir entscheiden follten, ob das, was menschliche Gesetze mit dem Lode bestraften, und bestrafen mußten, vor den Augen des Weltrichters Barbaren oder Edelmuth senn werde.

D baß meine schwarze Stimme start genug ware, hie und da einen auparthevischen Beobachster menschlicher Natur und Handlungen zu erwetzen! Konnt' ich zumat einige von ihnen, die ähnsliche oder unähnliche Geschichten aus sichern Quels len wühren, bewegen, mir solche mitzutheilen; wie froh wurd' ich ihre Nachrichken kunsteil nügen! wie innig ihnen danken! Hier ift aus den geringen Worrathen meiner Erfahrung noch ein Bepspiel von gemischter Gut' und Grausamkeit.

Auf einem Dorfe ohnweit \* \* \* \* lebte vor wenig Jahren ein Bauer, Namens Hepue; er befaß einiges Vermögen, und einen unbescholtnen Ruf, so lang er ledig blieb. Aber kaum war er verheurathet, als die Eisersucht seiner Frau ihn oft aus dem Hause trieb, und die Gesellschaft seines

Schwiegervaters ihn zu Trunt und Spiel verlei-Er verließ ben Ort, wo er bisher gelebt, und taufte in einem andern Dorfe ein ansehnliches Gut: ba er aber auch bier ein unordentliches Les ben fortsette, und weber er, noch seine Krau fich ber Landwirthschaft thatig annahmen, fo gerieth er bom Tag zu Tage in mehrern Berfall feines Bers mbaens : feine Schuldner flagten, ber Tag gut Bulfevollftredung war bereits angesett; Bruder, die wohlhabend, und bis jest seine lette Hoffnung gewesen maren, fagten fich von ihm los, und fein Ruin mar entschieden. - Doch alles bieß war nur geringes Leiben gegen einen andern täglis den Berbruf. Seine Rrau nemlich, bie ben Ge Daufen ber berannabenden Armuth noch weit wenis ger, als er felbft, ertragen tountes unterließ nicht, ibn ben jebem Blid mit Bormurfen zu überhaufe fen. - "Er allein, hieß es, habe fie in bieß uns ubersebbare Elend gestürzt, mo ber Bettelftab, mo Schimpf und Qual ihrer warte, und webon nur, ein fremvilliger Tob fie erlbsen tonne. Unmbglich wurde bort ein groferer Jammer ihr bestimmt fenn, nobl

mohl aber die ganze Last ihrer Berbammung ims zuer und ewig auf ihm ruben. - Diese lette Dros bung erschitterte ibn tief: Er'borte fie fo oft, und mit so ernftlichem Tone wiederholt: er sab so viel' andre ibrer Handlungen, die von einem überhands nehmenden Lieffinn zeugten, bag er nicht zweifeln tonnte, fie fprech' aus mabrer Empfindung, und bas Beforgniß eines traurigen Endes mehrte fich täglich bev ihm. .- Borftellungen aus Grunden der Religion wirken tiefer, als alle irbifche, bas fieht man täglich, und sah man auch hier. Ihm, der bisher mit ruhiger Gelaffenheit fich dem Abgrund der auffersten Durftigfeit genabert, mar der Gedante, Schuld am Berberben einer Seele, gus mal der Seele feiner Frau, ju fepn, und die Bors ftellung ber Untlagung in jenem Leben fo schrecks lich, daß er alles zu thun beschloß, um ihrer, es sep auf welche Urt es wolle, los zu werden. Berluft seines eignen Lebens, mo er nur Glend und Gewiffensbiffe feiner warten fab, mar ihm bierbeb eine Rleinigkeit , und es erhob fich im Innern feis nes Bergens ein Gedante, ber balb gum Borfat mard. **6** 1

marb, aum feften Borfat, feine Rrau umzubring gen, eh sie felbst Band an fich lege; zuvor aber; ba nicht haß, fondern mabre Liebe ber Grund gur Diesem schrecklichen Borhaben fen, auch alles gur thun , mas da dienlich fen , um ihre Seete gu rete ten. - Gein erftes Bestreben ging nunmehr babin, ihr wieder hoffnung zu Berbefferung ihrer Gludeumftande zu machen. Es gelang ihm durch falsche Nachrichten, die er ihr bon seinem Abvos Taten, und von feinen Brudern brachte. me Ungludliche glaubte bald, mas fie fo eifrig wunschte, und fing an, fich von neuem aufzuheis Raum mertt' er bieg, als er ihr vorschlug. bas beilige Abendmahl zu genieffen; auch bazu mar fie willig, und beibe empfingen es mit moglichfter Unbacht; Er betete felbft mit ihr, fprach viel vom Sterben , turg , that alles , was ihm fabig ju fenn duntte, fie, ohne daß fie es felbst miffe, zu bem ihr bevorstehenden wichtigen Schritt vorzubereiten.

Indeg nahte fich ber zur Hifsvollstreckung ben ftimmte Tag. Er wandte beimlich alles mögliche an, um ihn noch zu entfernen; jedoch umsonft,

und feste baber, ba er alles verlohren fab, ben Abend vorher gur Vollbringung feines Borhabens an. Er mar in ber Stadt gervefen, und taufchte. ale er beim tam , feine Rrau von neuem mit ben aunstiglien Rachrichten. Gie gieng frob zu Bette ? er fette fich vor foldes, fprach mit ihr von kunftis gen Einrichtungen , las ibr einige Ravitel aus bes Bibel und einige Gebete vor, und fo entschlief fie. - Rann fab er bies, als er zu bem bereit liegenben todtlichen Gewehr einer geladenen Alinte eilte; er britdte folche auf fie los, und fie ftarb, ohne felbst zu wiffen , wie? Gein Rufen sowohl, als bet Schuff, erweckten bas Sauegefinde, fein Geftanbe niß fette alle auffer fich, nur er blieb gelaffen, und schickte felbft nach ben Gerichten, benen er fich willig gefangen gab, die gange Beit feiner Saft bine burch ben erften Duth bepbehielt, und endlich feie ne Strafe mit einer Unerschrodenheit litt, Die jes ben Buschauer mit Mitleib erfüllte.

Ich habe mit Borbedacht diese Geschichte so tunfilos, als möglich, erzählt. Wie viel hier Stoff zur Ausschmuckung und Berschbnerung vor

rathig mare, fieht jeber leicht; gleichwohl ließ ich ibn gern ungenutt, und frage nun dagegen, wo ist berienige, ber mir unwidersprechlich fagen tann, pb diefer arme Inquifit gut oder bofe, mitleidig ober graufam gehandelt? - Dibr Renner bes menschlichen Bergens! ihr wollt zuweilen ein galtgen deffelben entwickeln; aber Milliontaufend ents fcblupfen euch. - Die tonnt ibr auch anders! Der Kreiß eigner Erfahrung ist bep ben meisten fo Blein, und die Kenntniß menschlicher Zehler und Angenden, geschöpft aus Geschichte und Bücher weh! wie trugend ift biefe. Was gilt's, bep eben erzählter Begebenheit ftand in zwolf Zeitungs. blattern : "Den und ben Tag ward gerichtet D. N. Er hatte lieberlich fein ganges Bermbgen verschwenbet, und dann feine Frau umgebracht." - Rein unwahr Wort, und boch jedes so falsch! Wer verzeiht ihm bann nicht jenes zehumal leichter, als Dieses? - Doch genug für biegmal. - Digfallt Dief wicht, fo theil' ich vielleicht in nachfter Samme lung mehrere abnliche Bepfpiele mit.

# In welcher Sprache foll ein Schrifts fteller schreiben?

## Ein mabres Befprach.

Dep seinem kurzen Aufenthalt in einer ber bes
rühmtesten Städte Tentschlands besuchte Lord Clarke
einen unsere größten Litteratoren, und sprach mit
ihm von Cicero und Plato, Livius und Thucydis
des, mit so vieler Kenntniß, daß dieser endlich
voll Berwundrung seine Hand ergriff, sie drückte,
und ausrief: "Wie sehr fren" ich mich, bep eis
nem Manne von ihrem Stande, der überdieß ein
Engländer ist, so viel Liebe zu den alten Schrifts
stellern, verdunden mit so viel Einsicht, zu sehn.

Lord Clarke. Ihre Freude, herr Doktor, befremdet mich beynahe; was Sie da an mir ruhe men., find unfre Schulstudien. Jeder nicht ganz unsteissige Englander bringt sie aus unsern Kollegien mit sich nach hause.

Der Gelehrte. Kann seyn, Mylord, kann seyn! Aber, vergeben Sie mir, übrigens sind Ihre herren Landsleute noch ziemlich weit vom wahren Geschmack an den Werken der Alten entsfernt, und werden's anch gewisslich bleiben, so lang ihre Schriftsteller fortsahren, blos englisch zu schreiben.

Lord-Clarke. Sie sagen da ein Etwas, bas ich nicht ganz verstebe. Wie sollen es unfre Austoren denn machen? Sthreiben- die Ihrigen etwa griechisch ober lateinisch?

Der Gelehtte. Hier liegt eben der Grund von meiner Sorge für die Zukunft. — Sonft, Mylord, sonft thaten fie es frenlich. Aber seit drenfig Jahr ren verlassen sie auch nach und nach diese gute Gewohnheit; und es kann nicht fehlen, daß wir nicht auch seit dem weit, sehr weit von zuwm. Ges schmad abgewichen sind.

Lord Clarke. (halb läckelnd.) Aber boch giebt es also wohl noch viele, die in einer von bipfan ale ten Sprachen schreiben?

Œ۵

Der Gelehrte. Dija, bem himmel sen Dant's Wir haben noch manche brave Lateiner unter und.

: Lord Clarke. Aber, ich bitte Sie, sagen Sie wie doche: Machen: fich benn diese brave Lateinen auch mit eigner hand üpe Schuhe ?

Der Galehrne. Mie Commen Sie gu. biefen

Lord Clarke. Sber geden fie fich felift bas Lederigi ihren Beinkleident ?

Der Gelehres. Ums himmale willen, Mylord! Wie kann Ihnen so etwas nur einfallen ?

Lord Clarke. Und schreiben duch Lateinsch ? : Der Gelehrte : (eines verdrüßlich.) Dum ja bachlige! Aber wenn ich die Folge zwischen Latein; nischschreiben und sein eigner Schuster zu-senn eine

febe ↔ :

Derri Doktor! — Sehn Sie, ben uns studiert der Reichre und Bornehme, bemuht sich, tiefer in das Weichre und Bornehme, bemuht sich, tiefer in das Weien ber Dinge, den Grund menschlicher Pflichaten und Handlungen, und die versteckten Wahra heiten der Weltweisheit einzudringen, erhalt das

Bebächtniff ber Vorwelt, zeichnet die merkmirbics fen Sandlungen feines Zeitalters auf: und furz. beschäfftigt sich mit jeder von ben mannichfaltigen Biffenschaften, bie Nachbeuten und Dub' erfore Wenn er aber bieg lang genng gethan. bern. bann macht er bas Mefaltat feiner Rachforfchungen dem gemeinen Bolte in einer ihm faglichen meb verfiehbaren Sprache kund; weil er wohl weiß baff Bandarbeit diese feine Mitbarger von Arbeiten bes Ropfes zuruchalte. - Rur diesen feinen guten Willen, oder fur feine wirklichen Dienfte, und nicht blos für fein Geld, arbeitet ber gemeine Mann, baut feine Saufer, macht feine Rleber. und verschaft ihm Muffe, die ihm fonk fehlen mirbe. - Wenn aber ber Gelehrte in einer Spras de schreiben will, die dem Bolte fremd ift, ver dient er wohl, daß sich dieses für ihn mube? -Sehn Sie, herr Dottor, fo dentt bet Britte, und bem klugen Teutschen muß, bacht' ich, unser Grund viel zu einleuchtend fenn, als bag er nicht auch der Meynung fenu follte,

# Bianca Capello.

Balb Dialog, balb Ergablung.

### Vorerinnerung.

chon lange Zeit hat diese Rleinigkeit in meig nem-Pulte gelegen, und ich war ungewiß, ob ich's wagen durfe, mit ihr hervor zu treten, wow von Kolgendes die Hauptursache war.

Es sind, bereits einige Jahre, als der Sedanke, ein Mittelding zwischen Drama und Roman zu schafsen, mich bewog, die, schon in der Wahrheit selbst, schier romantische Geschichte Biankens vor mir zu nehmen; in Dialog zu bringen, was leicht dazu tauglich sev; durch kleine Erdichtungen andre undramatische Scenen dramatisch zu machen, und endlich mittelst kleiner Iwischensätze, geschrieben im erzählenden Zon, Scen' an Scene zu verbinden.

263616B

Schon mar meine Urbeit bennah geendet, und ich fand im Begriff, fie nach letter Seile bem Publis fum porzulegen, als ben Mplius in Berlin die Ge-Schichte von Bianta Cavello teutich und italienisch gugleich erfchien. - 3ch langne nicht, meine Miene benm ersten Anblick sprach nicht von viel innerlicher Freude. Indeg bewußt, daß Migvergnugen mir bier nichte helfen Conne, fcbien es mir am Mugften , meine Arbeit auf einige Beit gugud gu legen , imb zu febn , was man inbeg ben Die fen beiben Rifdienenen Schifftent forechen tollebel-Man Aberfall fie; und Die Schreibart ber reute schen Uebersetzung ist allerdings von ber Art, duß fie. Webrifebung verdient. - Sch wag of daher jest mit meiner Banbicbrift bervorzutreten, und gu fragen: was man von ihr, und von der Form, bie ich ihr gegeben, bente? Daß fie ihre Schwierigs keiten habe, fieht jeder, der da weiß, wie schwer Dlatog fent ob aber ber innere Berth und bas durch biefe Art von Beurbeitung vermehrte Intereffe biefe Maine bes Gerift Rellers belobne, Das vermag ich wicht zu entscheiden.

440

Giner

Einer meiner ehmaligen Gedanken war, aus biefer Geschichte zwey Schauspiele zu machen, wos von das eine mit der Entsliehung der Bianka nach Blorenz, und das andre mit ihrem Ende sich schliefe sen sollte. Ich gab diesen Anschlag aber bald auf, und zog die romantischedialogische Form, vielleicht, um aufrichtig zu reden, aus einiger Liebe zur Neus beit, vor.

Die war die Macht der wälschen Frenstaaten zu einer so ansehnlichen Grose gediehen, als im funst zehnden und sechzehnden Jahrhuuderte. Ihre Haus belöstädte gliechen koniglichen Restornzen, ihre Kaufe leute Fürsten.

Hoch vor vielen andern hob Florenz sein Haupe empor. In allen Meeren wehten seine Klaggen; eine Menge der ansehnlichsten Geschlechtet versches nerten die Stadt, und unter diesen schimmerte vorzuglich der Name Salviati. Wo mur Hanvel blubste, hatt' auch dies Haus seine Niederlagen', und Erster Theil.

von Zeit zu Zeit pflegt' es junge arme Florentiner, wenn sie sich durch ruhmliche Talente auszeichneten, in solche zu verschicken.

Gines feiner größten Comptoirs war zu Benedig; und in diesem befand sich unter mehrern auch
ein gewisser Peter Bonaventuri, jung, artig, wohls
erzogen, schu und verliebt — aber ach! auch
arm und stolz.

Sin altrer Florentiner, Martelli mit Ramen, war sein einziger vertrauter Freund, und — Doch was hindert mich, sie hier selbst reben und hans beln zu laffen ?

# Erste Scene.

#### Martelli, Bonaventuri.

Mart. Aber wo foll das noch hinaus, Freund? — Stets fo traurig, so menschenfeinds lich, als nur je das Bild eines alten Eremiten! — Immer noch heute die nämliche Festags : Miene, die nun schon seit einigen Wochen zur alltäglichen wird.

Bon.

Bon. Und wohl leicht es durch mein ganges Leben bleiben durfte!

Mart. Aber weshalb? — Nichts geht bir ab; bein herr schätzt bich; hat bich von jeher aufs beste, immer mehr wie Freund, als wie Unters gebnen angesehn? — Nicht wahr?

Bon. Es war' Undank, wenn ichs längnete. Mart. Du haft Kameraden, die dich lieben, und beine Freundschaft schätzen. — Deiner Ausgasten sind wenig, und weun dn welche haft, fehlt es dir nicht am Verdienst. — Du spielst selten, und noch dazu glücklich. — Giltst unter allen deis nem Bekannten für einen Menschen von Kopf. —

Bon, (fpottifc.) Ein herrlicher Borzug!

Mart. Herrlich genug! Ihn kaufen oft Millionen, nicht. Uewigens bift du gesund und frisch.

230n. ;Bin ich's?

31. 14

Mart. "Benigstens dem Anschein nach! — Deine Bang' ist voll und glubt, dein Auge — frag' nur die Madden rund herum! Ich wette, es giebt keine, ber nicht der junge herr Bonavens turi ein willsommner Liebhaber ware.

Bon. Reine? Meynst du? — Meynst du mirklich? — Schade, daß du nicht Madchen bist, nicht Bi — — Doch still! Ich will mich nicht blos geben; will dulden und schweigen, und schweisgend vergehn! — Ich kenne das Gewicht des Spotstes, das einen Unglücklichen oft mehr noch, als. sein Unglück seineh barnieder drück, wenn er Zärts ling genug ist, seinen Kummer nicht blos in sich selbst zu verschliessen!

Mart. (mit dem ernstesten Con.) Bonaventuri!

Bon. (ibn steif ansehend.) Nun?

Mart. Kennen wir und so nen? — Mit welschem elenden Troß vermengst du mich? — Wenne verlegt' ich je mein Wort? Wenn hab' ich —

Bon. (ungedultig aufspringend, ibs bep der Hand saffend.) Dfill, still Martelli! The liebe derzleis chen Herrechnungen nicht. Du souft alles erfahren; auf mein Wort, alles! — Rur heute noch nicht! Morgen, gewiß morgen!

Mart. Tanbelen! Ich bin morgen um nichte merklicher beffer, ale heute. — Wohn alfe Auffchub ?

Burgara Burgar

Bon. Nun wohl, Zudringlicher! — Aber wenn bu dann meiner fpotten konntest! — Weg mit dem Ernst, dem starren Blick, und der Runzel über dem Auge! — Mein Mistrauen ist besiegt; ich weiß, du wirst nicht spotten. — - (Mit wechselns dem zärtlichen Con.) D Martelli, ich liebe!

Mart. (ladelnd.) Und dieß ist es alles! Dem himmel sey Dank, ich fürchtete etwas ganz Ausserordentliches zu horen. D, über die freisenden Berge mit ihren Mäuse: Geburten! — Aber wen liebst du benn?

Bon. (mit Ernft und halbem Unwillen.) Bu lae chen, eh bu's noch weißft.

Mart. D, so mach boch fort, und sauge nicht an jeder Mucke!

Bon. Kennft du bas haus ber Capello ?

Mart. Ich sollte boch, bacht' ich! Es liegt uns ja grab' gegenüber. — Was gilt's, baß ein artiges Muhmchen —

Bon. Schweig! und antworte! Sabst bu da je Bianten ?

Mart. Bianten? Die Tochter bes alten Cas pello? die Erbin eines mehr als fürstlichen Schas ges? — Bonaventuri, du wirft boch nicht —

Bon. (bitter nachspottenb.) Du wirst boch nicht! wirst boch nicht! - Db bu sie je sahst, nur bas fragt' ich bich.

' Mart. Mun ja. Zweymal.

Bon, woll ausbrechender Site.) Ach! du Glud's licher, unwerth beines Gludes! — Diesen tonigs lichen Buchs, diesen eblen Stolz in Blick und Gang, diese unnachahmliche Sanstmuth, die mit jenem im Aug' und auf der Stirn' sich paart, dies se Mosenwange, diesen Busen, der seines Schlevers spottet, diesen niedlichen Fuß, den sahst du jemals, und fragst noch: Du wirst doch nicht? — Achl bev Gott! wer doch Martelli, wer eine Bildsaule, wie er, ware!

Mart. Aber Freund -

Bon. Genug! Du weißt es nun, was mich peinigt; Aber nicht mehr mein Freund, wenn bu noch einmal und noch deutlicher mich tadelft! — Konnt' ich Armer bafür, bag ich Sie sab!

(geht fonell ab)

Mart.

Mart. Ja mohl. du Armer! - Belcher schwindelnde Gedanke! Bianta fur dich ? -Bianta, der Stolz Benedige! Rurmabr, eben als ob ich die Romische Raiserinn liebte!

Man bente fich bier die Dauer von vier burche littenen Tagen, - Emigleiten fur ben, ber ba liebt und leibet, - und bann Bonavens turi'n allein.

# Awente Scene.

#### Bonaventuri.

3ch Thor, daß ich Martelli mein Leiden vertrante! Bobin ich geb' und trete, folgt er mir nun mit Sittenspruch und Ermahnungen nach. -Sa! als ob ich nicht felbst mußte, nicht in jeder Aber es fühlte, daß ich ein Thor fep! - Aber fann ich anders? Bohl, starres und boch so biege fames Berg, bulbe fir beine Unvorsicht! - 3ch will und foll unglactlich fevn! Will es von mir werfen dieß elende Leben, mir laftiger, als ein Bine

Minterfleib bem Manberer am marmften Coms . — (Paufe — dann hastig.) wiffen muß fie es noch vorber! Biffen, wer ich mar; dag ich fie liebte ; fur fie ftarb, gern ftarb! - D gottliches Dabchen, nur ein Bort pon bir, und Menschenalter find nichts! Rur ein freundliches und Engelleben find mir ein Tand bagegen! - D vielleicht, bag ber gutige Sims mel, eh noch die mir schon so nabe, emige Racht mich umbullt, mir in ber Dammerung meines Lebens diesen letten Troft nicht versaat! - mit verandertem entschlossnem Con.) Sprechen alfo will ich fie! muß ich! - Mur wie bas? Bie biefen Schatten, ber fie überall begleitet, ihre frenge Aufseherinn , hintergebn ? - Und warum eben bintergebn? Ift fie nicht Menfc, wie ich ? Ein Beib, und follte Liebe nicht tennen? follte Bitten. Rnien , jede Schmeichelen , bie man nur fagen tann, fo gang unerhort überfeben? - Dein! ich wills versuchen, noch morgen versuchen, fo frab ich nur fann, so balb ich fie nur ausgehn febe. - Sa! und wenn's gelingt; bann verzeib'

ich die geen, gutiger Himmel, wenn der übermorn gende Cag für mich ein Unding senn sollte.

Er fah am andern Morgen Biankens hofmels sterinn ausgehn, eilt' ihr nach, und traf fle an einem etwas einsamen Orte.

## Dritte Scene.

Bonaventuri. Biankens Gouvernante.

Bon. Berzeihen Gie, Signora, wenn ich mur auf wenig Borte Sie zu sprechen wunsche. Es betrift bas Leben eines meiner Freunde -

Gouv. Mich, mein herr? - Irren Gie fich vielleicht in ber Perfon.

Bon. Reinesweges. Sie find die Sofmein fterinn ber Tochter bes eblen Rapello.

Gouv. Gang recht! Aber wie follt' ich -

Bon. Dich bin ber ungliddlichste aller Memschen, wenn Sie mich nicht horen wollen! — Gis ner meiner Landsleute, mir so werth, als meine eigne Boblfahrt, steht in Gefahr, binnen wenig

Aagen Leben und alles zu verlieren, wenn Sie, edle großmuthige Frau, sich nicht seiner annohmen. Gouv. (bestürzt.) Wie kann ich aber das? Reden Sie.

Bon. Sein Schickfal steht in Rapello's richterlichen Handen, Kapello's Herz in Biankens
Wilkuhr, Biankens Frenheit unter Ihrer Aufsicht.
— Bergbunen Sie mir nur wenig Morte mit dies
fem holden Madchen zu sprechen. Sie soll, hab'
ich sagen horen, das Bild dee Sunftmuth senn;
vielleicht daß sie auch deren Herz besist. —
Und dann, dann wurde sie mich horen, wurde ihe
ren Bater lenken, wurde meinem Freund und mir
bas Leben wiedergeben.

Gouv. (für sich.) Gin ebler Jüngking! — (lant.) Mein herr; ich versteh noch nicht ganz Ihre Absicht. — Ist dieß aber Ihre ganze Bitte? Bon. Meine ganze.

Gouv. Nun wohl; Sie sep Ihnen gewährt! Bu gern pfleg' ich an andrer Unglud mitleidigen Antheil zu nehmen, als hier eines kleinen Bers dachts halber hartherzig zu senn. — 3war durften ite Ihre Bitte an Bianten tahn mir felber fagen; ber ich mert's. Sie wollen fich und Ihren Freund icht meiner Sorgfalt allein anvertrauen; — Gut! bie follen fie fehn und sprechen.

Bon. (hastig.) Soll ich? — D Dank, taus ind Dank dafür, thenerste Freundinn! — Aber senn? Wie? 280?

Gouv. In der That, Sie milfen Ihren Landssnann sehr lieben: das Feuer Ihrer Rede zeigt das von. — Hören Sie also! Ich pfleg' oft mit Razello's Tochter ein Rloster in Zuecca zu besuchen; versäumen Sie es nicht, sich morgen früh um neun Uhr in jener Strase ben der zwepten Brücke einzussinden, und eine blaue Gondel, in der wir überzsehen werden, soll Sie mit aufnehmen. Während der Ueberfahrt konnen Sie dann mit Bianken rezden. Nur vergessen Sie es nicht! Mit dem Schlagneun Uhr.

Bon. Es vergeffen! Deh ben Namen biefer Stadt, eh selbst den meinigen! — Leben Sie wohl, großmuthige Frau! Seegen ber Jungfrau über Sie, weil Sie fich eines Elenden erbarmten. (ab.)

Gouv.

Gouv. Welche Freymuthigkeit sprach aus biem Junglinge? machte mich bereitwilliger, als i sonst je zu seyn pflegte? Gut, daß ich nicht met Madchen und jung bin; ein Mann, wie der, wit de mir gefährlich seyn, und hatt' ich auch erst geseht in Salviati's Haus. Ha! gewiß ist er's selbst Ganz gewiß. Wenigstens nichts geringers, all er! — Und doch, wenn eine List hierunter ver borgen läge! — Bianka ist schon, dieser Jüngling seurig und einnehmend! — Nein! nein! Weg mit dir mißtrauische Klugbeit! Auf einem so ehrlichen Gesicht muß man keine Schminke suchen.

(Geht ab.)

## Nierte Scene.

Macht; Bonaventuri in seiner Kammer allein; er kniet nieber.

Sutiger Gete, meinen feurigsten Dank! — Daß er auffloge alle dir mit Ablersschwingen! daß er laut durch alle veine himmel tonte! — Ich werbe

nde fie fehn! werde fie sprechent - Jest teine age, kein Kimmer: Wie? -- Gang schon, B ich fie febn, baf ich fie fprechen foll ! --- -iar' auch mein finftiges Leben Quel auf Qual, alter auf Rolter; nie murd' ich flagen, baf bu. lleiniger , mir des Guten hienieden zu fparfam gus meffen. - - Diefer Augenblitt; ber Soffnung ad Freude fo voll zier acht et ift bag trefflichfte ieschenk eines Gottes der Gute! + Seiliger Ammius , Leiter , Beschützer meines Lebens, ber bis och heute mir Duth verliehft, ber bu mein Geufe en borteft, ale ich ausging! tranft' auch morgen eine Seegenstraft auf mich herab! Deffne meine ippen! Sie werden wohl und weise reden, wenn n fie dffnest. - - Dhne Zittern fleh ich dich leh ich alle Peiligen bes himmels, und Sie ne Unbeflecte felbft, ben meiner Liebe an; - Es ft nicht Brunft, wie die Belt fie fühlt. vie reinste, geistigste Liebe bie je ein sterblicher g fteht auf.) Bufen empfand.

Langfam fchlich fich ber ubrig Theil ber Racht bahin; tein Schlaf befrichte Bonaventuri's

Angen. So war stets von abwechselnben Freuden und Schmerzenenbranen erfüllt. Endlich erschien der so sehnlich gewünschte Lag! Endlich schlug es nehn Uhr!

# Fünfte Scene.

Strafe. Bianka, Gouvernante, bepbe auf ben Kanal singbond.

Biant. Sie glauben alfo, baß es Salviati

Gouv. Gewiß! Auch entsinn' ich mich, ihn schon ehmals gesehn zu haben. — D! es ist ein edles Haus, das Haus der Salviati! Und fürwahr dieser junge Mann war es nicht minder. — Die Glut, mit der er für seinen Freund sprach, der ungekünstelte rührende Dank, den er mir absstattete, die Miene, mit der er mich verließ, alles zeigte davon.

Biant. Sie machen mich immer neugieriger; Ob er auch gewiß unser warten wird?

Gouv.

Gouv. Wollte der himmel, ich befase eben so ficher gehntausend Zechinen, als er nicht aussens bleiben wird. — Schiffer! fahr an! indem fie eine fteigen.) Ift boch niemand por une hier gewesen?

Schif. 'N junger, ziemlich gut angezogner Rerl da! — Er hat schon drenmal meine Gundel angestarrt, als ob sie mir feil ware, und er 'n Räuser d'zu abgeben wollte. — Wo'ch mich niche fire, steht er noch dort oben und past auf.

Biant. Wie? Wenn wir ihm ein Zeichen goben. (Sie bebt den Schloper auf,, und ficht durch ein Fernglas fich allenthalben um; die Gouvernante ichwentt ein weiftes Ench, endlich Bianta.) Er tommt! Er tommt! Er tommt! die dintet ich nie, wurde athemlos hinter ihm herflatters.

Boud. Ift er nicht fichen?

Biant. Ziemlich gut gewachsen, so viel ich sehn kann. (fur sich.) Ziemlich, fagt! ich? — Gutis ger himmel, verzeih mir biese Luge. . 2 Sich habe nie noch etwas schoners gesehn.

Goud. Werfen Sie ihren Schleper über! Er ift ja gleich ba.

Biank

Biank. (für fic.) Wie kommt's, daß ich bieß woch nie fo ungern, als jegt, that?

Bon. (ins Schiff tretend.) Berzeihen Sie meine Damen, verzeihen Sie der Berwegenheit eines Um befannten; — und Sie, schonfte Bianka, seben Sie bier zu ihren Fulffen —

Biank. (ihn ansheltend.) Nicht so, mein herr!
- Signora hat mir gesagt, bas Sie mein Bow wort wegen eines ungludlichen Freundes auslehen wollten -

Bon. (seuftend.) . Ja wohl ungludlich!

. Biant. hurtig baber, mein herr! Ift irgend in meiner Schwachheit einige Kraft, die Ihnen hierzu nuglich fenn tounte, so reben Sie! reben Sie fren! und breift!

Bon. Ower tounte das, so hald man Sie fieht, Sie bort ! - Engel bes himmels, ihre melobische Stimme -

Biant. Reine Schmelchelen, mein Sere, wennt ich bitten barf! Ich bore fie nie gern, felbst nicht an rubihern. Ortent, als diefer da ift. Lieber zur Sache selbst! — Wodurch kann ich einen Bedrängs ten retten?

and the state of t un Water (1990 miste es Printell Bert Mitte the gemonst billotte Gie : We gernich Gie feith ver seed hosely of wall step belt willy, and Freundichaft far Sie, Ihnen diefen 3wang erwaren. aufund sid (wie gehrung bie naben Sute wie Suffen - Bondillatza viel: Gird - In Bin? Sweet Mail mit ninnigliem, gnabigfies, sichdniftes facien Leine Abeil noch ; hab' ich ein fintres Weifehrers, bief. fen migganftigen Schlevet junit! - White Ab gui wurdigt werde, ihrerkugen fin febn, biefe Magen, ani donen bilieffe ffinibu Maputoffer Meisterftelief Holls brachte, dann resecution in Apron Jefen Eineres, 1969 riem Frankly Erhöhung fiedetallen jung ogener eban (1) Bichil Gie haben eine Bornete Abie mirrmed contibulent bumbreinen Ton, bider, mir ben einem Afre meenber innatwanten iffir alleben jed. fob. Ihiede ugene malartein a ille foldet ben Golove auf. i Bode eine Bride Chiniculus fe encor? Word, Cobern Gie 3 ans

Bon. Richts, als ein einziges Wort, gande ges Frautlich. Wei Weitifte ginffige Dand Imme. Erffer Cheil. 3 .3000.

Mundes , ten Beinfte gufriedene Wint Jores Anges wird einem Unglicklichen ibns Leben wiederschenken, bas er fo eben zu verliegen in Gefahr ftehte.

Biger, Aber für melch Berbreiten foll er benne fterben ?

Hofeste Berwegenheit, die geleines Streblichen Aus fen sich schuldig machtes — Dieser Unglicklichen sebt.; —! liebe emit Flammenglut; (—) liebe Sie, siehenste Bianta und — und dieser Ungläckliche dieser Franker — bin ich.

1. Bids @(erftannt) Mein Deur - dang gelein.

gern Sie noch Ihren Aussench! Laffen Sie mich noch einige Angenblicke hindurch ber glicklichsten Minute meines Bafryns geniesfen. Acht ich zittre vor der Nacht, die von nun au meine keben verhunteln, aber, zu meinem einzigen Traft, unche baftrestenden wird, es enden muß. (Binnta lift hier den Schleper finten, dent die Son v. nacht sich wieden; ibnen.)

Goupe, Sind Sie fertige junger Bert? Die. Sondel ift am Lande.

Bon. Sogleich, Signora. — Nun wohll gnädiges Fräulein, sprechen Sie nun das Urtheil meines Freundes! Bon Ihrem Munde wird selbst Werdammniß suß tonen, so bodentos der Abgrund duch ist, in den Sie ihn hinabstürzten. Darf er hossen?

Dia. Gehn Sie, und sagen Sie ihm: Iwar fer seine Berwegenheit sehr groß; aber boch durf et. — Sein Fürsprecher sen zu gut gewählt, als baß er nicht wenigstens auf meinen guten Willen rechnen konne.

Bon. woll Entzücken.) Ebelste aller eblen Bes
netignerinnen! Rie hat der Mund himmlischer Fries
deneboten erquickender gesprochen. — Diese Rachs
richt wird ihn fraftiger anfrichten, als ein Sams
were Regen verwellende Santem (Ev will den Saum
thres Aleibes tiffen; Sie reicht ihm die, hand. Er wens
det sich alsdann zur Goun.) Gultige Signora, mein
Freund besitzt wenig, und doch von nun mehr, als
ber gedste König bes reichen Indiens. Er beschwur mild, im Fall daß sein Flehn statt sände, nicht
eher abzulassen, die Sie viese Aleinigkeit, in sein Tagen Leben und alles zu verlieren "wenn, Sie, eble großmuthige Frau, sich nicht seiner annehmen.

Bouv. (besturgt.) Bie tann ich aber bas? Reben Sie.

Bon. Sein Schidfal steht in Rapello's richterlichen Handen, Kapello's Herz in Biankens
Wilkuhr, Biankens Frenheit unter Ihrer Aufsicht.
— Bergbnnen Sie mir nur wenig Borte mit dies
sem holden Madchen zu sprechen. Sie soll, hab'
ich sagen horen, das Bild dee Sunftmuth seyn;
vielleicht daß sie auch deren Perz besist. —
Und dann, dann wurde sie mich horen, wurde ihe
ren Bater lenken, wurde meinem Freund und mir
das Leben wiedergeben.

Gouv. (für sich.) Gin ebler Jüngking! — (laut.) Mein herr; ich versteh noch nicht ganz Ihre Absicht. — Ist dieß aber Ihre ganze Bitte? Bon. Meine ganze.

Gouv. Nun wohl; Sie sep Ihnen gewährt! Bu gern pfleg' ich an andrer Unglud mitleidigen Antheil zu nehmen, als hier eines kleinen Bers dachts halber hartherzig zu senn. — 3war durften

Sie Ihre Bitte an Bianken kahn mir selber sagen; aber ich merk's. Sie wollen fich und Ihren Freund nicht meiner Sorgfalt allein anvertrauen; — Gut! Sie sollen sie sehn und sprechen.

Bon. (bastig.) Soll ich? — D Dank, taufend Dank dafür, thenerste Freundinn! — Aber wenn? Wie? 2Bo?

Gouv. In der That, Sie muffen Ihren Landssmann sehr lieben: das Feuer Ihrer Rede zeigt das von. — Horen Sie also! Ich pfleg' oft mit Raspello's Tochter ein Rloster in Zuecca zu besuchen; versaumen Sie es nicht, sich morgen früh um neun Uhr in jener Strase ben der zwepten Brucke einzufinden, und eine blaue Gondel, in der wir überssehen werden, soll Sie mit aufnehmen. Während der Ueberfahrt konnen Sie dann mit Bianken resden. Nur vergessen Sie es nicht! Mit dem Schlag neun Uhr.

Bon. Es vergeffen! Deh ben Ramen biefer Stadt, eh felbst ben meinigen! — Leben Sie wohl, großmuthige Frau! Seegen ber Jungfrau über Sie, weil Sie sich eines Elenden erbarmten. (ab.)

Gouv.

Gouv. Melche Freymuthigkeit sprach ans die sem Junglinge? machte mich bereitwilliger, als ich sonft je zu seyn pflegte? Gut, daß ich nicht mehr Madchen und jung bin; ein Mann, wie der, murbe mir gefährlich seyn, und hatt' ich auch erst gestern das Gelubbe der Keuschheit abgelegt. — Er geht in Salviati's Haus. Ha! gewiß ist er's selbst! Sanz gewiß. Menigstens nichts geringers, als er! — Und doch, wenn eine List hierunter verborgen läge! — Bianka ist schon, dieser Jungling seurig und einnehmend! — Nein! nein! Weg mit dir mißtraussche Klugheit! Auf einem so ehrlichen Gesicht muß man keine Schminke suchen.

(Geht ab.)

## Wierte Scene.

Nacht; Bonaventuri in seiner Kammer allein; er kniet nieber,

Sutiger Cott, meinen feurigsten Dont! — Daß er auffloge gulbir mit Ablerdschwingen! daß er laut durch alle veine himmel tonte! — Ich werde

perde sie sehn! werde sie sprechent — Jest keine Krage, kein Rummer: Wie? --- Gung schon, daß ich fie febn, daß ich fie fprechen foll! --- --Bar' auch mein tunftiges Leben Quel auf Qual, Kolter auf Folter; nie wurd' ich klagen, daß du, Alleiniger, mir des Guten hienieden zu fparfam que gemeffen. - - Diefer Augenblick; ber Soffnung und Kreube fo voll zit acht et ift bae trefflichfte Geschenk eines Gottes ber Gute ! + Seiliger Amtonius, Leiter, Beschützer meines Lebens, ber bis noch heute mir Muth verliehft, ber bu mein Geufgen borteft, ale ich ausging! trauff' auch morgen beine Seegenstraft auf mich herab! Deffne meine Lippen! Sie werden wohl und weise reden, wenn du fie bffnest. - - Ohne Zittern fleh ich bich , fleh ich alle Reiligen des himmels, und Sie, Die Unbeflecte felbft, ben meiner Liebe an; - Es ift nicht Brunft, wie die Welt fie fühlt. die reinste, geistigfte Liebe die je ein sterblicher gefte gie fteht auf.) Bufen empfand.

Langfam schlich fich ber ubrig Theil ber nacht bahin; tein Schlaf bestehte Bonaventuri's

Angen. Es war siets von abwechselnden Freuden und Schmerzenithränen erfüllt. Endlich erschien der so sehnlich gewünschte Tag! Endlich schlug es nehn Uhr!

# Fünfte Scene.

Strafe. BianBa, Gouvernante, begbe auf ben Ranal jugobend.

Biant. Sie glauben alfo, baß es Salviati gewesen ?

Gouv. Gewiß! Auch entsinn' ich mich, ihn schon ehmals gesehn zu haben. — D! es ist ein edles haus, das haus der Salviati! Und fürwahr dieser junge Mann war es nicht minder. — Die Glut, mit der er für seinen Freund sprach, der ungefünstelte ruhrende Dank, den er mir absstattete, die Miene, mie der er mich verließ, alles zeigte davon.

Biant. Sie machen mich immer neugieriger; Db er auch gewiß unser warten wird?

Gouv.

Gouv. Wollte der himmel, ich befafe eben so ficher zehntausend Zechinen, als er nicht aussens bleiben wird. — Schiffer! fahr an! indem fie eine fleigen.) Ift boch niemand vor une hier gewesen?

Schif. 'M junger, ziemlich gut angezogner Kerl ba! — Er hat schon drenmal meine Gundul angestarrt, als ob sie mir feil ware, und er 'n Raufer d'zu abgeben wollte. — Wo 'd mich nicht irre, steht er noch dort oben und past auf.

Biank. Bie? Wenn wir ihm ein Zeichen goben. (Sie bebt den Schleper auf, und ficht durch ein Fernglas fich allenthalben um; die Gouvernante ichwentt ein weifes Euch, endlich Bianta.) Er kommt! Er kommt! Er kommt! wie er fliegt! Eine Schwalbe, duntt mir, wurde athemlos hinter ihm herflattery.

Bouv. Ift er nicht fcon?

Biank. Ziemlich gut gewachsen, so viel ich sehn kann. (für sich.) Ziemlich, fagt! ich? — Gutis ger himmel, verzeih mir biese Lüge. Ich habe nie noch etwas schöners gesehn.

Doub. Werfen Sie ihren Schleper über! Er ift ja gleich ba.

Biank

Biank. (für fich.) Wie kommt's, daß ich bieß woch nie so ungern, als jegt, that?

Bon. (ins Soiff tretend.) Berzeihen Sie meine Damen, verzeihen Sie der Berwegenheit eines Uns befannten; — und Sie, schonste Bianka, seben Sie bier zu ihren Fuffen —

Biank. (ibn aufhaltend.) Nicht fo, mein herr!
— Signora hat mir gesagt, bas Sie mein Bow wort wegen eines unglücklichen Freundes auflehen wollten —

- Bon. : (seustend.). Ja wohl ungläcklich!

& Blank. Hurtig baber, mein herr! Ift irgend in meiner Schwachheit einige Kraft, die Ihnen bierzu nuglich fenn tounte, so reben Sie! reben Sie fren! und breift!

Bon. Ower tounte das, so hald man Sie fieht, Sie hort! - Engel des himmels, ihre melobische Stimme -

Biant. Reine Schmelchelen, mein hert, wenn ich bitten darf! Ich hore fie nie gern, selbst nicht am rubigern. Orten, als dieser da ist. Lieber zur Sache selbst! — Wodurch kann ich einen Bedrängs ten retten?

COMPANY - COM - AND CHARLES CONTROL CO and Santa San river as princing party menic Sie gemonst Midite Cie; Wo gernich Gie unt ter sees these yold usually voltaining, and Greenbichaft får Sie, Ihnen diefen 3wang erwaren. ecllicht vis (wie gehrund bie unter Site wie Sunth au Bonahil Mitza viel : Chitel . .... ign Binch House Schiftelt atterialiem, gnabigfies, fichenfies Caden Line greiche gerichte Bericht der bei beit Beite Beite Chief ich nehillichte biskum: — in Colligen Bertifer fen miggunftigen Schlever jewill !- Wodner At gin wurdigt werde, ihrerMugen ga febn, biefe Magen. ani ponen bilieffen ffen bu Marntoffer Meisterftiel Bolls brachte, dann asecolich de Apnen fefen Abnach, 105, riem Mitalite Erhöftung Anderbillen in 3 agine eban ( Bid.) Sie haben wint Springe Abie mirrmod gund den joumbreinen Ton sober wie Geneinem Antineenber imagruparten ichte alleben jes feb. Ihnebe igenmalertein eine feligerben Golover aufig. 11 Monte gerten Brider Althifchinei fe :eneba?: Mone. fobein: Gied not

Mundes, - ter Kleinste zuskiedene Wint Ihres Anges wird einem Unglicklichen das Leben wiederschenken, bas er so eben zu verlieren in Gefahr sieht.

23 Bige : Aber für melch Berbretten foll er bennt fterben ?

Hopes seit piteruden Stimmen: Bir die schulde loseste Berwegenheit, die je eines Storblichen Bussen, sich schuldig machter — Dieser Unglickliche liebt; — liebt emit Flammenglut; — liebt Sie fühlnste Bienta; und — und dieser Unglickliche — dieser Franker — bin ich.

.. Bias & (erftantt.) Meinenhere .- Gieg igelicher

Bank seufc.) Rein, gottliche Schine, verzbagern Sie nich Ihren Aushpench ! Laffen Sie michnoch einige Augenblicke hindung der gludlichsten Minute meines Bafenns geniessen. Alchkeich zittre vor der Nacht, die von nun aumeinskehen verhunteln, aber, zu meinem einzigen Traft, unde battrestenden wird, es enden muß. (Binnta uffe hier den Schleper finten, denn die Son v. nabt sich wieden; ibnen.)

Goupe, Sind Sie frrig, junger Berr? Die. Contes ift am Lande.

Bon. Sogleich, Signora. — Nun wohll gnädiges Fräulein, sprechen Sie nun das Urtheil meines Freundes! Bon Ihrem Munde wird selbst Werdammniß silf thuen, so bobentos der Abgrund auch ist, in den Sie ihn hinabstürzten. Darf er hossen?

Dia. Gehn Sie, und sagen Sie ihm: 3mat schiffeine Berwegenheit sehr groß; aber boch durf et."— Sein Fürsprecher sen zu gut gewählt, als baß er nicht wenigstens auf meinen guren Willen rechnen konne.

Bon. won Entimen.) Ebelfte aller eblen Bes netignerinnen! Die hat der Mund himmlischer Feies densbosen erquidlender gesprochen. — Diese Nachs richt wird ihn fraftiger aufrichten, als ein Sams per Regen verwellende Saaten. Er will den Saum fires Aleibes tiffen; Sie reicht ihm die hand. Er wen det fid alsdam zue Gonv.) Gutige Signora, mein Freund besitht wenig, und doch von nun mehr, als ber gehöte König des reichen Indiens. Er beschwur nild; im Fall daß sein Flehn statt fände, nicht eher abzulassen, die Sie diese Kleinigkeit, in seis nem Namen, ob er Ihuen gleich noch fremb ift, angenommen hatten. Berschmahen Sie biese Bitt' eines Unbekannten, verschmahen Sie bie meinige nicht.

(Er reicht ihr eine volle Borfe, und entfernt fich eiligft, eb fie fich noch befinnen tann, mit flarrem Blick auf Bianten.)

Gouv. Mein herr, was wollen, was dens fen Sie? Nehmen Sie zurud! — Wosur? — Mhl verschwunden, wie ein Geist bewm Hahnenruf! — Gie ausmachend. Sieh da! Gold, eitel Gold! — O gewiß, es ist Salviati selbst! hat er Ihnen nicht seinen Namen gesagt?

Bia. Ich Thbeinn! hab' ich baran wohl mit einer Sylbe gebacht?

wiffen, wovon er fprach? ... Rann ich

Bia. Bon - von -- in Bahrheit -

Gouv. Schon gut! 3ch mert, meine Frage misfallt. Dur baf Sie feine Bitt' ihm ja gewähren, wenn fie billig ift. (Den Bentel wieder eröffnenb.) Laus ter Gold. \*) In der That, der Tag ifegut für mich! (Gehn ak.)

Ein gewisser Schriftsteller — welcher? das susche der nach, der mit's nicht auf mein Wort glaubt! — sagt: "Selbst der Besitz des schonsten Landgutes würd" uns sehr wenig Vergnüsgen machen, wenn nicht irgend jemand da wäste, zu dem wir sagen konnten: gewiß, mein Landgut ist schon!" — Nach meinem Urstheil eine buchstäbliche Wahrheit! Bonavensturt nahm sich's auf dem heinwege heilig vor, niemanden, ja, niemanden! eine Sylbe von alle dem zu entdecken — Und doch! wie bald es ihm brannte! wie sehr es ihn drückte! — Schon den nämlichen Abend wußte Martelli alles haarklein. — Hier ist, was auf diese Erszählung folgte!

33

Sedifte

Rrage. Aber Bonaventuri foll ja arm fepn! Wie tam er gu diefer Goldborfe?

Antw. Auf die ehrlichte Art von ter Welt. Denn icon feit drev Jahren mar er oberfter Kaltor in Salvlatis Comtoir. Auch war das, was er jeht im Taumel feiner Bonne weggab, nicht weniger, als fein Alles.

# : :::Sedste-Scenz.

Martelli. Bonaventuri.

Mart, Sut, Freund, sehr gut! besser sogar, als man es hoffen konnte! Aber nur, wie das als les foregehn soul? — Nur das auch überdacht!

Bon. "werdrüßlich.) So weise gesprochen, daß ber erste beste Pater es in seiner Predigt branz den könnte! — Freylich, wer zukünstige Dinge vorhersthe. ibbbnisch Doch laß mir nur ein paar Minuten Zeit! bey einem Glase Wein läßt sich so eine unwichtige Sache schon überdeuken; durche benken wohl gar!

Mart. Spott, mein lieber, ist nicht die Sprasche, die die ziemt, noch die meine Sorgfalt versbient. — Verlach meine Behutsamkeit, soviel die beliebt; aber vielleicht wäre dein Zeuer schon längst ausgebrannt, wenn meine Kält' es nicht zuweilen mäßigte! — Wird das, was schwer ist, deshalb minder nothig, oder unmöglich? — Zu etwas solle te dich doch wohl der Schritt, den du den diesem Gehräch' wagtest, führen?

280m. Zu meinem Toby, wenn fie Neinl fegte. Mart. Run? Aber ihr Ja! wozu, bos?

Bon. wetzent. D., des ehlen sonften Ger schöpfes ! Sich bewuste, daß fie tadten könne, so sicher eines floten könne, so sich nur je ein Gott ! und p! die mit oben der Suk' eines Gattes keben gab, es mir Umwürdigen gab! mit gelindern Lous. Berg gieb meiner Hipe, Freund, wenn ihr zuweilen Bors te entschläpfen, die Dich beleidigen kouten. — Wie das fortgehn sollte? Nicht wahr, das fragstest dus D mein Guter, Belt, Leidenschaft und dust werden mir schon Weastrageln an die Hand, geben, wenn ich auch jetzt noch nicht weiß, wozu, ich greisfen soll.

Mart. Drep sehr, ungewisse Rathgeber! Ich, wünschte die sichrere, denn ich liebe dich. — Kannst du wohl hossen, dich durch Fleiß oder Glück so boch zu beben, daß du einst — und dieß einst mußte noch dazu bald senn — bffentlich um Bians ten werden könntest?

Bon. Eine Frage, als ob ich Raifer in Japan zu werden gebächte?

J 4

Mart.

Matt. Ober wills bu foresten, heimlich ihr herz zu bestätenen? Ein Maden zu hinters gehn suchen, Sas vielleicht, in der Welt nicht uns ersahren, eitlen Jossungen Gobbr geden dieste? Und venntse es zethans wenn sie ganz dein wood ben, könntest du dann hervorireten, ihnd sagen 2, West ist nien Werk indas that ich! Nun verseiht and gebt sie mir!

2004. Elender ! mas beniff bu von mit?

Mart. Richts, als daß Liebe leicht in die eben das hervorbruigen konnte, was fie schon in konfenden bervorbrachte; Alenderung unfter erften stefften Grundsäge.

Bon. Rimmermehr! Der Weg zu jeder Ehre, zu jedem Glick sep jetzt und immer von mir vers flucht, wenn er durch frumme Pfade des Trugs' und leitet!»

Mart. Ober wie? wonn fie dich mehr; als Glanz und Weichlichkeit und Reichthum liebte! Wenn fie zärtlich ihren Arm um deinen Nacken würfe, und mit dir in einen einsamen Winkel der Erde siche!

Bon. Gufer Gott, er wurde mit ju einem

Mart. Ich glaub's, so lang' ihr verborgen blieber. Denn von dereinstiger Erkaltung Beinet Klanime will ich bir seigt nicht einmal tessas vordschwagen, In einem Aligenblick, wie dieser ba, dunte ies dir Unfinn. — Aber nenne mir das Gebeimulß, Bonaventari, das es immer blieb; vak nicht einst, und wenn zehnsache Hohlen es bedeckt ten; die Sonne beschien! — Und wenn man dank euch fände! Die Aburt gekränkter Eltern.

Bon. (ihn unterbrechend.) D, bie wiede viell leicht nachgeben! gewiß nachgeben! Anien ell ner Tochter, Thränen eines einzigen, langvermiße ten Kindes, ach! was kunten die nicht abwenden?

Mart. Auch ben Dold misgenstiger Amerwandten? auch ben Zorn eines ftolgen Geschlechts, das sich durch beine Blutevermischung beleidigt gefenn glauben wird?

2011. (verdruftich.) Das foll es nie! — 3net dem was fichft du fo eifrig mit einem felbst gemachten Schattenbilde? — hab' ich wohl einen

von biefen drep Borfcblagen im Sinn? - Rein! lieber will ich mich im Stillen verzehren, gle noch Biankens Befit ftreben, und aus Gelbstliebe bieß theure Madeben um das Glud ihres Lebens betrife den ! (Die Mieme) Zwar ift fie mein beiffefter. mein einziger Bunich: mein erffer Gebant ben'm Erwachen, mein letter ber'm Entidlummern. 30 the nur leb' ich! bove, febe, fubl' in dem gangen weiten Getunmel ber mid umflieffenben Belt nur Sie, nur Sie, die Einzigel Aber bennoch entfag ich ihr muthig; bennoch gwigt mir bas lifte Ber wustefenn : Es war ein Avgenblick, wa sie geftand, daß fie mich nicht haffe; ein Augenblick, wo ich empfand, daß nicht Ungleichbeit ber Gegle, fonebern nur aufferes Alitzemerk biefes elenden Lebens ed fen, mas une trenne.

Wart. (mit narmondene Kon.). Ornder " Brusder, du nimmek die viel vor.

Bon. Nicht mehr, ale ich halten will. Bon nun an wezd' ich fie nicht weiter fpreihen. Mein Beift foll stete um fie schweben, aber nie mehr: mein Abper. — Und wenn ich nach mehrern fre-



De, wenn ich je biefen Schwur verleige, bann mag mich der strafen, der Meyneide straft, und herz und Nieren pruft.

(Ergebt schleunigst ab, indem er fich die Angen trocknet.) Wie schon das tont! Wie schon das tont! Wie schon das tont! Wie schon das schimmert! Und voch — armer Freund! ich fürcht', ich fürchte, dieß glänzende Metgil ist nichts mehr als ein überguldetes Meßing. Sein Werth verschwindet, sobald es einst auf den Prosederstein kommt.

Man kann leicht erachten, wie unruhvoll, trog dieses Anstrichs von Evelmuth, das Herz des drmen Bonaventuri schlug. Indeß war Bians tens Loos gewiß noch schmerzlicher. — Sie hatte keine so vertraute Freundinn, daß sie ben ihr die liebekranke Seele durch schon klins gende Borte hatt' erleichtern konnen. In sich allein verschloß sie ihren ganzen Gram; mit sich allein sprach sie von der Ursach dersels den. — Möchte doch nachstehender Monolog nur einige der kleinsten Juge ihrer Empfins dung stiziren! — Sie hielt ihn am Morgen.

bes funften Tages nach ihrer Unterredung mit bem Beifgeliebten.

# Siebente Scene.

#### Bianka allein.

Das fehlte noch, daß bu das Traumbild meiner Nachte murbeft! - Bericheuchst bu nicht icon fo die größte Balfte meines Schlummers? Erichopft nicht schon ber ewige Gebank' an bich mich Tages bindurch genud? - Wie er daftand! Wie er fiebte! - Seine funkelnben Augen, mitten burch Thranen glanzend! Seine mannlich : schone, noch im gitternden Tone lieblich schallende Stimme! Sein Anstand im Geberd' und Gang! Sein o! wenn hatte wohl bas Berzeichniß feiner Boll= kommenhelten Maaß und Biel? — Aber was foll das? Bas nust das? - Warum will ich mich einsam abharmen, einsam und langsam dabin idwinden, wie ein Morgennebel an hobem fillem Gebirge? - Ein Bort von mir, und diefer Aldon liegt zu meinen Ruffen; lebt fur mich, fur mich Benei:

Beneidensmerthe nur! — Schwur er mir's nicht? — Kann ein Mund, wie der seinige, taus sichen? — (nachdenkend.) Ein Wort nur kostet's mich? — O'ich will dieß Wort aussprechen. Denn schon sehr iche, ohne dieß erscheint er nicht wieder. — Allzusumchtsamer Salviati, ich sollte nicht, aber ich will es! Wenn er hann dankbar vor mir kniet; wenn er, nicht mehr der zitternde Verbreacher, sich jest mit stummen Entzücken erhebt, und das schaamhaft errothende Madden mit feurigen Küsen umarmt; o dann, dann, milder himmel, dann trage mir Nachsiche Wedahinkinkende Schwarzumerinn!

Mugigenchmer Beste unterbricht fie.) Richts bleicht so schnell die Michtempange, als verschwiegne Liebe, und die Gouvernanze, bing zu fest an der fassen Bianta, als nicht halb ihre Beranderung zu merten, und mit liebe vollem Ernst nach deren Ursache zu forschen.

Morte

# Achte Gcene.

Gouvernante. Bignta.

Goupe Es ist umsonst, gnadiges Frankein! -

Ihre ungenommene Munterfeit tauscht mich nicht.
- Sie begen im Innerften Ihres Derzeub einen Gram, ber Sie verzehrt."

Dia. Richt boch, meine Theuerste, ach!

die bod ind felbst bleß: Micht boch in geleitet? D biese abges harmte Bange, dieset Abschen für Spielgesellschaft nid Speise, diese Unfuhl bed Nache, und dies Erdunen um Tage, dieser bange herumirrende Blick, wo biese alles ist micht umsonst da.

Bia. Und wenn es nun feine Urfachen hatte! Bas bann!

Gouv. O bann, Mittheilung berfelle i! Ers gieffung Ihres Grams in meinen Sie liebenden Bufen! War ich nicht immer mehr Ihre Frenndinn, ole: Auffeherian ? War es nicht Wollnst file mich, jeben Ihrer kleinsten Wilnsiche zu ernathen und zu gewähren ? Haben Sie je etwas von mit verges bind begehrt ? — Oder hab' ich je mein Ansehn ich ihr Vertrauen gemißbraucht?

Bia. Rie! niel Mur laffen Gie nilch jest!

Gow. Nie weniger, als ebem jeht! Ich will Ge nift Fragen entkräften, so oft wir allein find; will mich fest an Sie schliessen, wohin Sie gehn, und selbst in Gesellschaft Ihnen ins Ohr raunen: Entbeckung Ihres Ausläners, mistrunische Bians fat. To will ich, bep der Hochgelobten sep es gestlieberen, sortfahren, bis ich Ihren Eigensinn überwinden babe.

11331a. ifcmersbaft läcelnb.) Und wenn ich ihn min felbst überroande, wilrben bann meine Buns

EleGono. In jedem Billigen gewiß: und was Unstilliges wird bie edle Rapello nicht begehren.

Sia. Co recht, bils gnugt mir! — Wifen Sie bann, theuerste Signora, beste einzige Freunsbinn, meine mir noch übrig gebliebne Mutter!

wiffen Gie bann, - - - Gie Migen auf sitch Geften ben migberfeblagenbit; Ich.: liebe ; ... (bieber ibat Bianka fomeidelub gefreoden, nun fabrt,fie mit Barine met il liebe Salvigti .. diesen Liebensmulrdigen Frempling. mit bem Gie felbft mich neulich bekannt macht ten. Und auch er glubt for mich. Er felbft war der Berbrechen gifur ben er bat. Liebe gu mirgvar fein Berbrechen; Gegentiebe war feine Bitten ich fagte fie ibm gu, und ich halte fie. Coup. Bas sagen Sie? .... If es miglich ?. Bia, Fragen Sie lieber, pb. es basi Gegene, theil fei! - Sibn fehn und ihn lieben , war bas Wert einer Minute, Bas, 198 ich? Giner , Minus, te ? D mein! Giner Setunde! Giner Setund Ce. tunde! - Selbst wenn er fein Mort gespiothen. war, ihm mein Derz geheim gefallen ; und jekt ei jest ift es fest, fester als mit, Demantnen Retten au ibn gebunden- man Gest iff es beiliger als Glaubenepflichten ben mir beschiesten: Dun ernt ober mie ein Sterblicher Mal mein Gemabl mers ben to a district come of the ortic

Gopp. , Bjanta . Liebe Bianta!

Bie, Liebe Signora, keine Widersprüche! — Sie find Saamkbener, auf Felsen verstreut. Acht was Salviati aussatet, traf ein gutes Land. — Ich sühl's, ohne ihn würd' ich nie leben konnen, würde die Elendeste aller Elenden glücklich gegent mich zu nennen seyn. Wohin ich nur blick', ers blick' ich ihn; so vst ich nur benke, dent ich mir ihn; so vst ich nur benke, dent ich mir ihn; so vst ich nur rede, mocht' ich laut den Nasmen Salviati ausrusen. — D Salviati! Salv. viati!

Boud. Aber mas wollen Gie?

Bia. Sie ben allen, was Ihnen werth und beilig ist, ben Ihrer zärklichen Mutterliebe, ben meiner kindlichen Ergebenheit, ben bem Urquell allet Liebe beschwören, mir nuch jeht Ihren Benstand dur Anssührung meines Borhabens, bas, wie Sie wohl sehn, meine Shre nicht besteckt, guzusagen. — Das bitt und sobre ich von Ihnen.

Goud. Laffen Sie mich mindestens zu Mord ten komment, Fraulein. Immr erstunn' ich allere dings aber eine so bestige Liebe gegen einen Unbekamten, kaum einmal von Ihnen Gesehnen. Doch Erster Theil, Tenn' ich biefe Art von Leibenschaft schon: je fchucls ler, besto bestiger, jedoch zum Gluck auch besto turzer bauernb!

Bia. Elende, trügliche Kenntniß! Haben Sie mein Herz noch nicht besser geprüst? Wissen Sie nicht, daß es eben so standhaft ausdauert, als schnell es mahlt? — Hab' ich je unter den Taus senden, die ich sah, einen geliebt, nur einen wenigs stens mit Wärm' erhoben? — D nein! Nur'Sals viati muß man seyn, um mir zu gefallen, um mich auf immer, immer! zu festeln.

Gouv. Die mahre Liebe mit allen ihren Tausscherenen! Sie giebt Schattenbildern einen Körper, perstopft die Ohren der Jugend vor Bernunft und Barnung, und = = =

Bia. (verbrissisch) Und — und! — Reine Sentenzen, Signora. — Ihre Mithulfe, nicht. Ihren Rath, fieh ich jest an.

Gouv. Alber stellen Sie sich benn bie heur rath eines Fremdlings als eine so ganz leichte Sas che vor, daß man nicht erst Eltern und Freunde um Rath

Rath befragen, nicht erft fich felber untersuchen muße, aus welchem Grunde man liebe ?

Bia. Rann ich das wissen, beste Mutter? — Wurde Liebe wohl Liebe bleiben, sobald sie auf Bers nunftelenen bernhte? Der erste Augenblick, da ich den Jüngling sah, mar der Anfang meiner Leidens schaft, der letzte meines Ledens soll deren Ende seyn. — Dhne zu wissen, warum? gewann ich ihn lieb: aber das weiß ich, von nun an werd ich ihn lieben, solang ein Herz in diesem Busen schlägt. Sie bricht in Ebednen aus.)

Gouv. Aber worinnen verlangen Sie meinen Beyftand, gnabiges Fraulein?

Bia. Bringen Sie diesen Brief in seine Sande. Ich längn' es nicht, er enthält eine Einladung zu mir. Aber, o ich will und muß ihn sehn, oder die glühende Liebe —

Gouv. Wenn es in meiner Gegenwart ges

Bia. S bas foll es! Mur biefen Brief in fele fie Banbe. (geht weinenb ab.)

Gouvernante, (affein, ihr nachblidend.) Urmes Madchen, beine Flamm' ift stark! Konnt" ich sie Ibschen, war' ich mehr als ein Gott! — 3war fällt jede ihrer Thranen blutig auf mein Derz. Wher noch will ich anstehn, diese Bitte zu erfüllen; Mitleid spricht bafür, Pflicht barwider. — Gut, daß ich diesen Brief in meine Hande bekam: Sals piati soll so schnell ihn nicht erhalten.

(ab.)

Mot Rage Bwifdenraum.

#### Reunte Scene.

## Bianka (tobtenbleich vorm Spiegel.)

Keine Kraft mehr in meinem Gebein! Kein Blut auf meiner Wange! — Ausgetrocknet das Markmeiner Rohren, ausgezogen der Schimmer meiner Ingend! — Ewiger, Ewiger! deine Sand liegt schwer auf mir! Aber Dank, daß du den Trost mis lässest: Ich leid um Schwäche, nicht um Laster. — — — — D Salviati, Salviati, wobist du? Was fühlst auch du? Komm her und sieb!

fieh! — Nicht bein Leben, wie bu vorgabst, das meinige ift es, mas diese Liebe in Gefahr sett!

Gouv. (tommt.) Gott, mein Fraulein, wie sehn Sie aus! D fassen Sie Muth, Thenerste! Ihr Brief ift so eben bestellt.

Bia. (latt.) So richtig ohne Zweifel, wie Sie fcon vor fieben Lagen mir fagten.

Gouv. Rein! bey ber heiligen Jungfrau, er ifte! 3ch hab' ibn in seine eigne Saud gegeben. — Er starrte mich an, tuft' und zerbrach bas Sies gel. — Dehr konnt' ich nicht sehn: benn ich eilte.

Bia. Sehr zur Unzeit geschwind; in ber Beftellung selbst waren Sie langsam genug !

Bouv. Bianka! bas mein Lohn ?

Bia. D verzeihen Sie! Roch find meine Sinne irre! — Nacht umgab sie, und muhsam dammert es wieder. — Aber ist Ihre Nachricht auch zuvers läßig?

Gouv. Ich hab' geschworen, und bag ich nie Menneide schwore, davon, gnadiges Fraulein, bacht' ich, sollten Sie überzeugt senn! — Wer war' ich auch, wenn mich dieg arme liebetrante

Mabchen nicht rubrte! — O bluben Sie wieber auf, Bianka; Richt fur uns allein, auch fur 36sten Salviati bluben Sie auf! Sie follen ihn feben: inorgen schon feben!

Bia. Wenn anders dieß Herz morgen noch schlägt. — Dbeste Freundinn, wie wandesbar sind die Wunsche der Sterblichen! Bor wenig Minuten sioch glaubt' ich meinen letzten Tag zu leben; glaubt' es mit dem brunftigsten Wunsche; mich ja nicht zu frien. Jest — jest — wie mit jeder neuen Missture neue Liebe zum Leben in meine Seele zurücks kehrt. — Morgen also! erst Morgen? (Nach einer kleinen Pause.) D Signora, welch Kleid rathen Sie mir wohl anzuziehen?

Gouv. Eine sonderbare Frage! Dazu ift ja noch lang Zeit. — Auch wußten Sie es ja sonst nie zwep Stunden vorber.

Bia. Sonst? D das glaub' ich. Aber more gen — werd' ich dann wohl vor freudigen Erwars ten darauf denken konnen? — Und gleichwohl wählt' ich gern gut. — Salviati ist's ja wohl werth, daß man auf ihn sich vorbereite; daß man alles bervore

hervorsuche, um ihn besto ficherer ju fefe

(Gebn ab.)

Biantens Brief an Bonaventuri.

# Liebenswürdigster Fremdling

Unerwartete Neuheit der Sache, Erstaunen iber Ihre Bitte, und innerer Kampf zwischen Schaam und Leidenschaft machten, daß ich das Urtheil, das Sie von mir foderten, nur halb sprach. War es Ihr Ernst, es ganz, es seinem völligen Umfange nach zu wissen, so erscheinen Sie morgen um drep Uhr an der Hinterthur unsers Palasts, und meine Hofmeisterinn wird Sie sicher zu mir geseiten.

Bianta Rapello.

Behnte Scene.

Bonaventuri. Martelli.

Bon. Noch zu fragen, was ich thun wolle!

D baß fie schon vorüber gerauscht waren, diese

A 4 lästigen

lästigen 3wischen : Stunden, die mir noch zu durchs Teben übrig, eh es drep Ubr schlägt! Daß ich jest sogleich auf Windes: Flügeln zu ihr eilen konnte!

Mart. Und was willst du sagen, wenn ihr Urtheil, wie du hoffst, gunstig ausfällt?

Bon. Sagen? Es sagt sich viel, wenn Bis anka einen andlick! Gebe ber himmel, daß ich nur stammlen kann!

Mart. Bortframer! Stammlen meinetwegen ober reben! Genug, mas willft bu artworten?

Bon. Ihr schworen, daß ich Sie brennend liebe, ewig so lieben werde; mit jedem Augenblick mehr; mit jedem Tage glugender.

Mart. Aber bein ehmaliger fester Borfat, fie nie mehr zu feben ?

Bon. D, weggeweht, wie Sommerstaub! Mart, Und bein Schwur?

Bon. Thor, der ich ihn that, und bu zehnfacher, der du an ihn mich erinnerst! — Schwur gegen Liebe! Halt je ein Sandtom ben sturzenden Waldstrom auf?

## Eilfte Gcene

#### Bianta (allein. Schlag brep Uhr.)

Da! Jest schlug's! - D gewünschte Minus te! - mit Angft einer Gebarerinn erwartet; mit Der Freude einer Brant gewünscht. - (Gie geht ungebuldig auf und nieder.) Bie tommt's, bag bie Mbs lerflüget ber Zeit fich in Schneden : Schlich verwanbeln? Jede Setunde scheint mir gu fiehn und gu ftoden. - (Sowarmerifd.) Altre nicht fo fcnell. ante Belt, lag nicht beinen pfeilfchnellen Umlauf aus ber Saftigkeit eines Junglings fich in ben fache ten Schritt eines Greifes verfehren! (immer fcneffer auf und abgehend.) . Ober gebricht birs an eigner Rraft, o! nimm etwas von meiner Gil! - - -Guter Gott! fcon zwen Minuten! - - Schon brittehalbe! Schon bren! - (Bitter.) Kurwahr. ber Gebieter lagt bereits auf fich marten, eh noch ber Brautigam gut werben beginnt. - - - Sal die Thure! - Gin Beibetritt! - Daf fie vers bammt waret - Unbesonnene! Und weshalb ? Wer tann bafår, bag bu ungebulbiger bift, als ein bun

hungerndes Kind? — Schon wieder eins! — D das ist er! das ist er! — Ruhig, ruhig, liebes Herz! Halt aus, bebende Brust! Das ist, das ist er!

(Bonaventuri tritt herein, nach ihm die Gouvernante. Bianka will ihm mit offnen Armen entgegen eilen, besinnt fich aber noch, und finkt auf einen Stuhl, wo fie ihm, eh' er noch fpricht, schon halb ihre Hand ents gegen halt.)

Bon. Schönste aller Schönen, ich komme, um vielleicht von Ihren Lippen das Todesurtheil zu empfahen, und dann zu Ihren Füßen zu stersben.

#### (Er fniet vor ihr nieber.)

Bla. (ibm bie Sand reichend.) D nein! Leben Sie! Leben Sie fur Bianken!

Bon. (im fprachlosen Entzüden, zwo Minuten lang auf ihre Sand gesunten, dann aufspringenb.) Gott! daß ich's aushalte, dieses Meer der unaussprechlichsten Wonne. (Sich wieder auf die Anie wer, send.) Theure, ewig Theure, ich soll leben?

Bia. (an feinem Salfe, und ihn unmemend.) Les ben! Leben! und für mich!

Bon.

Bon. D, bag mein Glud Borte, und meine Freude Thranen batte! — Leben für Sie, Krone Ihres Geschlechts, gbetliche Bianka?

Bia. Richt zu meinen Fassen langer, du Theus rer! — Herauf in meinen Arm. Gesiebter! Du fandest ja sonst so leicht und sicher ben Weg zu meis nem Herzen; o sühl', es glubt für dich auf meis ner Lippe, schlägt für dich in diesem Busen. — Noch niemals hat meinen Mund ein Mann getäst; du bist der Erste, und, benm Ewigen! der Lette. — Du schweigst! du stockt! — Was ftarrst du mich au? Warum Ernst im Auge, wo ich Entzücken suchte?

Bon. So ftarrt ber Elende vor sich hin, ber schon von Wellen sich verschlungen dunkt, und jetzt zwar and kand sich rettet, aber rings nm sich nur Eindo' und fürchterliche Wäske sieht. — D Bianka, Bianka! — Zwar ist es ein Gluck sonder Maas, sür Sie, ewig Geliebte, zu leben; aber das zehns sach größre Ungluck nicht mit Ihnen leben zu dursten, nicht ganz der Ihrige zu senn, verschlingt die Freud' über jenes.

Bia. Träumer! — Warum schaffen Sie sich .
Quaal, wo beine ist? — Allerdings sollen Sie mit mir leben; Hand in Hand, Brust an Brust. — Hier ist mein Wort, zuverläßiger als je eines Ritz ters Wort: Entweder Ihre Gattinn zu senn, ober nie eines Mannes seine. — Fest steht mein Entssie eines Mannes seine. — Fest steht mein Entssie deluß; nur der Tod'steht fester, als er. Wenn der, der mir das Leben gab, auch es erhalten wissen will, so darf, so wird er sich nicht widersegen. — Auch ist das haus der Salviati wohl noch des Haus ses der Rapello würdig.

Bon. (der bieber in flummer Empfindung fic auf ihre Sand herabgebudt, bep diefen letten Worten aufbes bend) Ha! Wie? was fagen Sie? das Saus der Salviati?

Bia. Run ja!

Bon. Gerechter himmel! Gin Bligstrahl, ber mir eine schreckliche Liefe fichtbar macht! Wie, schönste Bianka, benten Sie, daß ber Frevler sich nenne, ber jegt vor Ihnen steht?

Bie? find Sie nicht Salv viati?

Bott. (finit fprachlos auf einen Stuhl, und verhallt ... fein Angesicht; Bianta und die Gouvernante eilen erschros gen zu ihm.)

Bia. Groser Gott! was ist bas? — Geliebster, o Geliebter meiner Seele, reden Sie. — Bis anka bitter; horen Sie! — — Noch nicht? — D reden Sie! bliden Sie wieder auf und sprechen Sie!

Gouv. Lieb junger herr! Bas bebeutet bieß? Faffen Sie sich. Wer find Sie, wenn Sie nicht ber find ?

Bia. (sich schnell erhebend mit bem Lone des gestaften Muthes.) Rein, angebetete Bianka, nicht länger soll Ihr Irrthum dauern! Zwar ist er mir günstig, ist vielleicht die Quelle meines ganzen biss herigen Glücks gewesen: doch er verschwinde, weil ihn zu unterhalten Betrug seyn wurde. (Sich vor ihr niederwersend.) Derzenige, der hier vor Ihnen kniet, ist nicht Salviati, sondern nur ein armer junger Mensch aus seiner Handlung. War es strafbar seine Wünsch' und Neigungen zu einem so unermestalich erhadnen Gegenstand zu lenken; wohl! so stras

fen Sie ben Berbrecher: mar's auch Strafe bes Robes, er truge fie fonber Murren.

Bia. Was hor ich? Sie nicht Salviati? --

Bon. Bonaventuri, aus Florenz. — Dich weiß wohl, daß selbst das hochste sterbliche Blut nicht ebel genug ist, um nach Ihrer Verbindung zu streben; aber leider! hängt Geburt und äußres Gluck nicht von unster Willtut. — Mein gans zer Abel ist angeerbte Rechtschaffenheit; mein gans zer Reichthum dieses herz, das für Sie einzig schlägt.

Bia. Gott! Gott! welch ein Frrthum! Dahin meine hoffnungen! alles, alles verloren!

Bon. D daß Falle der Liebe und ein hiedres zärtliches herz Ansprüche auf Ihre hand geben konnten, dann war' auf Gottes weiter Erde kein Mann, der mit mir sich messen, kein König, der neben mir auftreten durfte! Dann wurde der arme, jetzt verschmähte Bonaventuri Ihr wurdigster ebels ster Gemahl. — Zum erstenmal in meinem Leben wulnscht' ich mich vom königlichen Blut entsprossen, erkaufte Schimmer und Schätze mit meinem Blut',

um Ihnen solche darzubieten. — Wie? kein Bick von Ihren Augen, der mich troftet? Rein Bort von Ihren Lippen, das mich aufrichtet? — — D hier — her lieg' ich! hieher Ihr belebendes Ausge, gottliche Bianka! Bergebung, Theuerste, Bergebung! Warum soll ich so gransam für einen Irnsthum buffen, der nicht meine Schuld war, und den ich selbst zernichtete, sobald ich ihn entdeckte?

Bia. (Die bas lette nicht gehört zu haben scheint, mit anfgehabnem Blick gen himmel.) Wohl, es sey bir gebracht! Aber beine Kraft von oben berab, du Mächtiger in den Schwachen! die meinige ist längst bahin. — Bonaventuri —

Bon. (einfallend.) Sa! ich errath's! wozu dies Gebet um Kraft: zum Urtheil meines Todes. Aber ben eben dem Gott, zu dem Sie flehten, bes schwor' ich auch Sie, es noch einmal zu durchdensten, über wen Sie jest den Stab zu brechen willens sind. — Ueber einen Mann, der in der ganzen umsermeslichen Schöpfung nichts Werthes hat, als Sie; dem's himmellust ware, für Sie sein Blut bahinzugiessen, den Sie selbst einst hoffen hiessen, auf

auf bessen Lippen noch Ihre Kisse gluss. — — — D Gott, Gott! Empsindungen millionensach, und doch kaum einer Sylbe mächtig, sie hervorzusstammeln! — — Nur das, nur das noch! — Müß es Tod seyn; o! so geben Sie mir ihn selbsk! Ist es schneller, so dank' ich. Nur daß Sie nicht in langsamen Schmachten mein Leben, wie auf ewiger Folter, dahin schwinden lassen —

Bia. D Bonaventuri! (aufs herz bentenb.) ifts noch nicht genug zerriffen bier? Bollen Gie's noch mehr ?

Bon. Gott, kann ich -

Bia. Still! und boren Sie micht — Es ift genug, liebenswärkiger Jungling, Sie einmal ges liebt zu haben, um Sie ewig zu lieben. — Anch benkt mein Herz zu rechtschaffen, als bewogen burch bie Ungleichheit unsers Standes und unfrer Güter gegen den seine Gesinnungen zu andern, den es auch im Bettlerkseibe geliebt haben wurde. — Doch nie darf ich mir schmeicheln, einen ehrsüchtigen Bates nach meiner Neigung zu lenken. — Es muß also, — mit innern Kampf sprech' ich's aus, —

Bonaventuri, es muß geschieden seyn. Zum ersten und zum leztenmal sah ich Sie hier, werde nie wies der Sie sprechen. Jeder Ihrer Besuche wurde meis ne Tugend verdächtig machen. Sie allein ist mir werther, als Sie: das Leben steht weit hinter Ihe nen beiden. — Gehn Sie, gehn Sie, Armer! und werm's ein Trost ist, so troste Sie die Gewisheit: Nie wird Bianka die Gattinn eines andern werden, wenn Sie die Ihrige nicht werden kann. (Sie will sich losteissen.)

Bon. (im Con ber Bergmeiftung) Bianta!

Bia. (gurudtebrend.) Wahr! der gehort Ihe nen noch. (Sie tugt ibn drepmal und fliebt ab.)

Bon. (ihr nach jur Ehur, wosse abgegungen: fin bet fie verriegelt.) Gott! Gott! Was verbrach ich Staub! Barum übermenschliche Qualen ausgegoffen über ein menschlich haupt! (ab.)

Boun. Firmahr er dauert mich! Doch da's nicht Salviati ist, ja freplich! wer kann da helfen ? (ab.)

Ich muß hier abbrechen, ob gleich das, was ich zur Zeit hier abbrucken lassen, nicht viel mehr, als die Einleitungsscenen in sich halt. Geställt's, so soll Fortsetzung und Ende balb in ben folgenden Theilen erscheinen. Mißstellt's, so ist es gut, daß ich nicht mehr als dies jest eingerückt habe.

# Fabeln.

# Per Läufer und Bauer im Schachspiel.

L

Gin schneller feindlicher Läufer im Schachspiel höhnte den trägen nachbarlichen Bauer. "Bohl "meiner Parthey, wenn all' deine Kameraden dir "gleichen! Wie nichtnutzig, und langsam! Ahme mir nach, du Träger!" so rief er, und schoß blizzschnell über sieden Felder hinweg. Der Bauer schwieg; ging Schritt vor Schritt; ruht' oft zu halben Stunden aus, und ward endlich — wer hatte das gedacht! — zur Kdniginn: da der rasche Läufer noch immer war, was er stets bleiben muße te, ein sehr entbehrlicher Läufer!

### II.

Doch auch bleben blieb es nicht. — "Spottete "nicht jener Elenbe, rief die neue Königinn, meisner ehmaligen Niedrigkeit? Laft doch sehen, ob sein Spott auch jetzt noch aushält!" — Sie grif ihm an , und ber Arme siel vor ihr, auf den ersten Jug.

#### III.

"Ift biefe Rache nicht suß?" rief die Siege einn bem nachsten Rochen ju. — "Das glaub' ich "gern, erwiederte dieser: Rur schade, daß sie auch ", beinen vorigen durfrigen Ursprung verrath; der "wahre Edle rächt sich nicht."

# Der Stern.

Gin stolzer Stern, die Zierde seines Planetenspaftems, unzufrieden mit dem Lobe blos derjenigen, die zur Zeit ihn erblickt, wollt' auch die Bewunderung ferner Welten erwerben, und wagt' es seine Laufbahn zu verändern. Der arme Thor! Kann wandt' er sich, um abzuweichen, so sank er erlbs schend herab in die unermeßliche Tiefe.

Dichter ber Od' ober bes helbengebichts! Bas willft bu unter ben Dichtern ber Bubne?

# Die Nachtigall.

I.

In einem Walde, dem bisherigen Wohnplatz geringerer Bogel, verirrte sich eine Nachtigall, und
stimmt' ihren klagenden Zaubergesang an, Alles
staunte, und der größte Theil dewunderte. — "Das
"heiß ich schon! rief eln Zelsig: Weg mit dem bis"herigen Gesange! Auf diesen nur besteiß ich mich
"kunftig!" — Er that's, und alles lachte; denn
immer erschollen für einen Philomelen- Zon zehn gemeine Zeisigs Tone. — "Laß ab! rief endlich eis
"ner seiner Brüder: Guter Will' allein ersest den
"Abgang der Kräfte nicht. Man muß Philomelens
Rehle haben, um wie Philomele zu sungen!"

Nachahmer Merthers, fent ihr Gothe ?

#### min.HL

Ganz anders bacht' ein naher Gimpel! "Da "sieht man's, rief er: daß der ganze Sesang nichts "taugt! Schon an jenem merkt' ich's; an diesem "seht ihr's alle deutlich. Ich lobe mir mein altes "Lied. Wenn's gleich zuweilen wie ein Wagenrad "knarrt, auch darinnen ist Natur."

Ich mag die Runftrichter nicht nennen, die ein Duett mit diefem Gimpel fingen.

# Der sterbende Pfau.

Ein sterbender Pfau vermachte seinen schonen Schweif dem Hausherrn, der ihnsernahrt hatte. Seine Kinder beschwerten sich darüber, als über den Berlust des vorzüglichsten Stücks ihrer Erbeschaft. "D, rief der Bater ihnen zu: ihr send nicht "meine Sohne, wenn ihr nicht einst auch ungeerbt "ähnliche Schweife tragt!"

#### Die Sonn' und die Wolfen.

Finige neidische Wolten verschworen sich, all' ihre Kräfte anzuwenden, um das Licht der aufgehenden Sonne von der Erde abzuhalten. Wie Berge drängsten sie sich zusammen, und wirklich ward unser Plasnet einige Stunden lang verdunkelt. — Aber kaum, daß am heissen Mittag die Stralen der Sonne senkrecht herabsielen, als auch die Nebel verschwanden, und beschämt sich in die Thäler verbargen.

So trittst du endlich hell hervor, Tugend und Unschuld, wenn dich lang genug die Bosheit vers hällt hat.

## Der edle junge Wolf.

in junger Bolf, ber zuer im Treffen wiber here jog Leopard feigherzig seine Glieder verlassen, mard für König Lowens Richterstuhl gezogen, und ihm von dem erzürnten Monarchen zwölf Streich' und der Berlust eines Ohres zuerkannt.

"Mir? deffen Bater einst in einem gefährlichen "Aufstande beinen wankenden Thron erhielt, und bafur mit bem bochken Abel beschenkt marb."

Du haft recht, erwiederte der Leu lachelnd: "der "Sohn eines folchen Baters verdient Unterscheis "dung; man geb" ihm vier und zwanzig Streiche "und schneid' ihm beide Ohren ab."

D wie verschieden ift bas Recht im Thier-und Menschen Reiche!

## Der Fuchs und die Rage.

Suche. Wenn bu's auch nicht felbst gestänz best, bag bu bie Gesellschaft bes Menschen liebteft, ich errieth' es boch.

Rage. Und woran?

Suchs. Rie gehft du grade auf irgend ein Ding ju. Immer burch frumme Wege; immer im Boa gen. Was gilt die Wette, das haft du von ihm gelernt?

Rage. Und wenns nun Natur mare!

Suche. Gleich viel; fo hatt' ich bann ben sumpathetischen Grund gefunden, weshalb bu ibn liebteft.

#### Der Rosenstrauch.

Tlora ging einst in den ersten Tagen des Man-Mosaats vor einem Blumenbeet vorüber. — "Gieb mir peinen Seegen"! sprach ein Rosenstrauch: "daß ich "eher meine Knospen difne, als all' meine Brub, "der!" — Und die unvorsichtige Flora segnete ihn. — Da sproßten seine Rosen hervor; da drängte sich sedermann herbeb, und bewunderte sein frühes Bidhen. Wie freut' er sich dessen! Aber ach! nicht. lange: denn der Frost der nächsten Nacht ibbtete Blith' und Stock.

Baratiers, wie gut, daß ihr fo felten fend!

#### Die Ruß.

"Sft das mein Lohn, rief eine schon halb ausges boblte Nuß dem Wurm zu, der sie verzehrte: "Ich "habe dich gezeugt, und du zernichtest mich."

Wenn du mich, erwiederte jener, gebahreft, um hunger zu fierben, so war dein Leben ein vers achtliches Geschenk und verdient nicht, daß ich die dafür bante.

## Der jung' und alte Wolf.

Sch bin euer werth, Water! rief ein junger Wolf erfreut dem altern zu: Mich hat ein Hund angefallen, und ich hab' ihn erwürgt.

"Bravo!"

D laft uns gum Ontle gehn, baf auch ihm ichs fage, und er mit mir fich freue.

"Nein, bleib mein Sohn, und schweig! Ober "sollte dir dieß zu schwer fallen, so harr wenigstens, "bis er felbst kommt, und nach dir fragt. Seine "gelungenen Thaten jedem ungefragt erzählen, zeigt, "daß noch nicht viels uns gelungen senn muffen."

D mir it ein trefliches Lied gegludt! ruft 3 \* \* \*. Selbst Rriton, ber strenge Rumftrichter, bat es gelobt. Willst du es boren?

Muß ich nicht! Aber follt' es wohl bein erstes fenn, das er lobt, weil dich dieß Lob so fehr berauscht?

## Der Knab' am Bach.

in Knabe ging im Busch, und tam an einen ziemlich breiten Bach. — "Wer da einen Stock, hatte, um überzuspringen! Doch dem weiß ich "Rath; ein starter Aft wird mir den nemlichen "Dienst thun, und im Walbe find' ich den leicht.

So bacht er, sucht' und fand endlich einen, groß und ftart vom Ansehn. Aber dennoch brach die Stutze, als er sich an sie steifte, und der Ars me fiel in Bach: benn er hatte vergessen, daß auch Bestigkeit zu den Eigenschaften eines tauglichen Stasbes gehore, und der seinige war von einem Hollung berbaum.

Du spottest dieses Mahrchens, Eumoly? Saft du schon des scheinbaren Rlearchs vergeffen, dem du dich neulich, (überzengt von der Nothwendigkeit, Freunde haben zu muffen) auf gut Gluck anvertraus teft, ohne seine Treue gepruft zu faben ?

#### Ter Frühlingsschnee.

Mitten am schonften Frühlingstage ließ eine Schneewoll' ihre ganze Last auf die Erde herabsinsten, und That und Hagel wurden weiß gekleidet.

"Wir haben die Gestalt des Landes verändert! "Haben den Lenz verjagt! Haben den Winter im "Triumph zurud gebracht!" So riefen die nies bergefallenen Schneessocken.

"Jaucht boch nicht so laut und früh, erwies derte die Erde: "Diese Beränderung ist viel zu "schnell, als dauerhaft zu senn!" — Indem sies noch sagte, brach die Sonne sich durchs Gewölk, und der Schnee zergieng.

Wie manche neue Sette prangte schon mit Ums schaffung ber Litteratur und bes Geschmacks. — Und weggeweht ift ihr Andenken aus den Jahrbuschen!

Ende ber erften Sammlung.



## Werzeichniß der Stücke.

| Der Springbrunnen.                          | , x |
|---------------------------------------------|-----|
| Der Wafferfall.                             | 10  |
| Benris.                                     | 22  |
| Art lagt felten von Urt.                    | 25  |
| Sadi.                                       | 38. |
| Teutsches Schauspiel zu Benedig, eine mahre | •   |
| Anekdote.                                   | 46  |
| Gefprach eines Ronigs mit einem Gelehrten,  |     |
| Anelbote.                                   | 61  |
| Blutschander, Mordbrenner und Morder gu-    |     |
| gleich, ben Gefeten nach, und boch ein      |     |
| Jungling von edler Seele. Brief eines       |     |
| Predigers an feinen Freund.                 | 63  |
| Rachtrag zu vorstehender Geschichte.        | 87  |
| In welcher Sprache foll ein Schriftsteller  |     |
| fcreiben: ein mahres Gefprach.              | 95  |
| Bianca Capello.                             | 99  |
| Erfte bis eilfte Scene; Mit eingestreuter   |     |
| Erzählung.                                  |     |
| •                                           | 84  |

## Sabeln:

| Der  | Laufer und Bauer im Schachspiel. | <b>G</b> , | 150 |
|------|----------------------------------|------------|-----|
|      | Stern.                           |            | 152 |
| Die  | Nachtigall.                      | •          | 153 |
| Der  | sterbende Pfau.                  | ٠          | 154 |
| Die  | Conn' und Bolten.                |            | 155 |
| Der. | edle junge Wolf.                 |            | 156 |
| Det  | Fuche und die Rage.              | •          | 157 |
| Der  | Rosenstrauch.                    |            | 158 |
| Die  | Ruß.                             |            | 159 |
| Der  | junge und alte Wolf.             |            | 160 |
| Der  | Knab' am Bachi                   |            | 161 |
| Der  | Frühlingeschnee.                 |            | 162 |



# J. A. Meißners Stizzen.

## 3 weiter Theil



Mit allerhöchstignäbigst Rayserl. Privilegio.

Carlsrube, bey Christian Gottlieb Schmieber, Buchhanbler.

> 1782. EMB

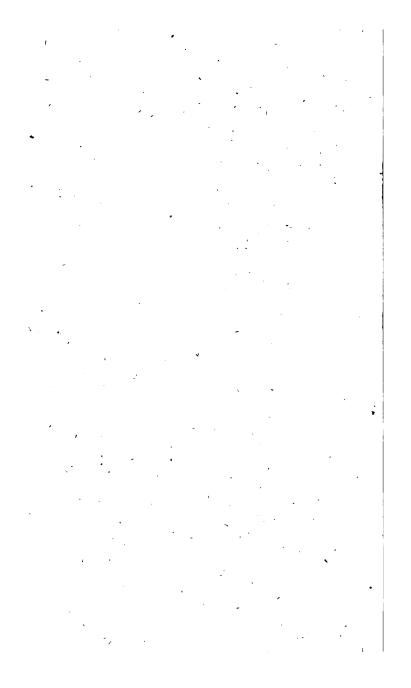

#### Berrn

# Stabssekretair Boie

in Sannover.

Parum ich eben dies Büchlein Ihnen weis be, liebster Boie? — Sind Sie nie im erssten Lent oder im späcern Herbst in den Garsten eines Ihrer Freunde gekommen, der Ihnen eine diemlich unbedeutende Blume mit freundschaftlichem Blick und mit den Worsten darbot: Ich würd' Ihnen gern eine bessere bieten, wenn mein mäßiger Voden jest deren eine hervorzubringen vermöchte? —

Und nicht mahr, ber gute Wille des Mans nes freute Sie dann doch wenigstens? — Wohl dann, Erster unter denen, die ich nie sah, und doch kenne, und doch liebe, ich mache keine Entschuldistung weiter. Ihr

Ihnen

gang eigner Meißner.



## Borbericht.

o wenig ich Rrititen lese — theils, weil mir in Sachsens Hauptstadt überhaupt ihr Gebenen nicht

febr groß scheint, theile, weil auch jest ber größre

Theil diefer funftrichterlichen Tob und Lebensurtheile fo beschaffen ift, daß man febr leicht etwas beffers thun fann, als fie lefen und brauf achten - fo hab' ich boch bier einige gesehen, worin man meinem erflen Theile Fortfetung wunschte, und ich bin eitel genug, mich bierüber ein wenig zu freuen; benn ich war fest überzeugt, daß ich, fern von jeder Berbindung mit Teutschlands wenigen guten Richtern und fahllosen Aristarchen nach Frerons Art, wenigstens nie aus Mebenabsichten, bochfens - wenn ich's nicht verdiente - aus Arrthum gelobt werden tonne. hier ift also biese Fortsetung und erwartet gunftige ober wenigstens billige Nichter. Denn bem Manne, ber wahre Sehler bescheiben tabelt, um mich funftig bafur ju mabren, bem fag' ich meinen warmsten Dank im Boraus.

Wiel mehr brauch' ich jest nicht zu sagen, benn ber Plan - meines awenten Theils gleicht völlig dem im ersten. Rur in etwas balt' ich nicht Wort; in ber Fortsetung der Scenen aus Bianken. — Und boch waren's ja eben die, die am meiften gefielen ? Und ich verforach's ja auch, fie ju enden? - Und halt's auch gewiß! Nur machte der ben Autoren bochffeltne Kall, daß ich biesmal mehr Manuscript Batte, als jur Rullung ber bestimmten Bogen no. thig war, daß ich fie famtlich für den dritten Theil versparte, der eben deshalb defto eber erscheinen fann und vielleicht auch wird. Bon der Anefdote . ju Augusts Leben erfuhr ich , als fie schon abges bruckt war, daß fie auch franzosisch, aber bochf fehlerhaft da fen. Dies lettre wenigstens ift bie meinige nicht; benn ich danke fie einem braven Manne, ber felbft ben tleinften Umftand wiffen mug. Much sab ich nie diese französische Erzählung, sonft polle

wollt' ich fie vergleichen. Jum Diego gab mir eine kleine Anetbote im Nouveau Mercure de France.

Num. VI. d. a. 1775. Anlaß. Man lese sie bort, wenn man will, und richte mich dann! Für jest ist wenigstens meine Beichte ju Ende.



# 3 wote Sammlung.

## Verzeichniß ber Stude.

| Die Pyramide.                              | 9   | ite I      |
|--------------------------------------------|-----|------------|
| Unefboten ju Rushirvans Leben.             | _   | 18         |
| Gelbft die großte Roniginn ift nur eine Fr | au. | :          |
| Abgerifine Scenen aus Elisabeths Leben     | . ` | 50         |
| Herodias, sine wahre Geschichte. Schrei    | ben | . *        |
| an Herrn 2**                               |     | 59         |
| Die beiben Enien                           | •   | 74         |
| Anefbote ju Konig Augusts I. Leben         | _   | 81         |
| Lindlofs Korrespondenz                     |     | <b>3</b> 8 |
| Diego be Colmenares                        |     | 105        |

# Die Vyramide.

eburt, Reichthum und Seelenfrafte gaben bem Lord Cherborough Unfpruch auf die bochftet Chrenftellen im Staat; aber Liebe gur Frenheit und Durft nach Wiffenschaften machten, bag er ein une gebundnes Privatleben jeder noch so glangenden Sflaveren boriog. Weltweisbeit , Geschicht und Sprachen beschäftigten ibn bis ins brepfigfte Jahr, und bann erft gieng er aus, um in fernen Lanbern iedes Sebenswurdige als Augenzenge fennen ju lernen. Ueberall fand fein Geift Mabrung, aber auch überall wuchs feine Diffbegier. - Bang gegen eng. lifche Sitte gefiel ihm Teutschland vorzäglich unter ben burchreiften gaubern. 3mar fand er bier nicht bie gallische Soflichkeit, die welfchen Schonbeiten und Allterthumer, und die brittische allgemein ausgebreitete Liebe jur Litteratur und Runft; aber er fand ein autes biebres Bolt, viel Gelehrsamfeit, manchen verborgen guten Ropf , und noch manche -Spur der alten gauterfeit ; ja, was ibn noch mehr fur's gante gand einnabm, mar, baf er bier einen Zwote Samml.

Nach fünf ben Europens Durchwanderung vollbrachten Jahren, bereitete sich Cherborough, auch die übrigen Welttheile, so weit sie durchreisbar wären, zu besuchen; und weil er, troß persönlicher Entfernung, nicht gern ganz vom gelehrten Europa getrennt seyn wollte, ben jedem seiner Wünsche aber Unbequemlichkeit selten und Unkossen nie scheute; so gab er einigen seiner Bekannten in England, Teutschland, Frankreich und Italien den Auftrag, ihm jegliches neuerscheinendes Wert, das in Dichtkunst, Geschichte, Naturtund und Weltweisheit Aussehn wache, so zut und so bald sich's nur thun lasse, zu übersenden, seste Derter der Bestimmung fest, und segelte dann mit seinem Freunde nach Afrika ab.

Sie hatten sich verschiedne Monate mit Durchreisung der barbarischen Rusten beschäfftigt, und fanden daber, als sie zu Alexandrien eintrasen, bereits einige Paquete gelehrter Lieferungen, über die sie sich mit einem Eiser herwarsen, wie etwa Tantalus ihn zeigen wurde, wenn endlich einmal sein Apfelbaum Stand hielte.

Das teutsche Paquet überstieg die andern alle, wo nicht an innerm Werth, wenigstens an dugrer Stav

Starte. - Es traf eben in den Zeitpunft, wo um . fre Landsleute auf einmal, bon ungewöhnlichem Em Thuffasmus erhigt, anfiengen, Die bisberige Schreib. art zu verlaffen, mit verachtlichem Blick auf alles, was fenfeit 1770 lag, berabiufebn, Deutlichkeit im Wortrag für's ficherste Meremaal eines feichten Repfes ju balten, unfre Perioben um bie Balft' abem turgen , und ber Profa fowohl als ber Dichtfunft einen gemiffen Unftrich von Raubigkeit tu geben, ben fle Mannlichfeit nannten. Borguglich ichlugen einige philosophische Schriften bon sonst unbezweifel. tem Berthe in Unfebung ihres Still einen gans neuen Weg ein; fie vollig ju verftebn und ju ent. siffern, mog bie Entzifferung ber Bieroglopben auf. und icon beshalb hielt man fie fur wichtig genug, bis nach Aegupten zu wandern.

Mylord, bem sie zuerst in die Hande sielen, las sie mit Bedacht, und gab sie, ohne nur mit einem einzigen Worte sein Urtheil zu verrathen, seinem Reis segesährten, der sich, da er selbst etwas Duntelheit in seinen Schriften liebte, und den Versasser erwähne ter philosophischen Werte (dessen Name sich derweisten mit einem A. anfangen mag \*) personlich kanne te, mit doppelter Freude über sie herwarf, jede an, dre Letture indes beyseite legte, und als ihn Wylord um seine Wennung befragte, in einen großen Strom von Lobeserhebungen ausbrach, den jener ungestött verdeausen lies.

") Blos aus them Grunde, lieber Lefer, weil er fich in bet Wirflichfeit nicht bamie anfange.

i, Ich bin in manchem Punkt, erwiedert' er endlich mit abstechender Gelassenheit, Ihrer Meys mung, aber freylich, wie's gewöhnlich herzeht, nicht in allen. Neben Sie von den Gegenständen der Unsersuchung und Ihrer weisen Wahl, reden Sie vom Geist des Philosophen und seiner Eindringungskraft, so unterschreid ich willig. Uber was sagen Sie vom Ton der Schrift, der Ordnung im Vortrag, und vom Ganzen des Stils?

Daß die Schreibart schon, gedrungen, fast inte mer neu sen, daß nur ein Mann von U\*\* Beist so schreiben könne.

"Wessen ich mich innigst freue, Lieber! — Denn wenn jumal, ein fader Kopf sein Geschwas' in solche Rathsel verhüllte, wer hatte Geduld zur Entzisserung? Aber auch A\*\* selbst verdient desbald Tadel. Was Sie gedrungen nennen, nenn' ich dunkel; durch erzwungne Kurze verliert sein Vottrag das Fortschreitende, das im Beweisen und Schlußfolgen guter philosophischer Abhandlungen unentbehrlich ist, und eine Wenge Leser, die der Sprüng' ungewohnt sind, lesen ihn ohne Nußen. "

Ift das feine Schuld, Mplord? — Ein Geift ber tiefer eindringt, als der Alltagshaufen, überbüpft oft im Denken eine Menge ihm längst bekannter Rleinigkeiten, um desto eher zum 3weck zu gelangen, Bey der Aufzeichnung seiner Gedanten behält er den nämlichen Gang, weil er mit Röpfen, dem seinigen gleich, zu reden glaubt, und ihm das Be-

forguif nicht einfallt , baß anbee ba Dammrung baben tomten, wo ihm ein beller Lag glangt.

" Gut! bas war' also eine Schugschrift ber Lücken im Vortrage; aber — benn's ift billig, Sie gang zu horen, eh' ich widerstreite; — was sagen Sie benn von der gefünstelten blumichten Sprache?"

D, kein Fehler ist verzeihlicher und einem fruchtbaren Genie gewöhnlicher! — Im Niederschreisben seiner Gedanken fallen ihm bey jedem Worte, pon jeder Seite her, eine Menge Achnlichkeiten und bildlicher Ausdrücke ein. Seine; Seele, von dieser Mannichfaltigkeit ergößt, glaubt auch unstre Ausdemerksamkeit unterhaltender zu sixiren, wenn sie Nachdenken und Einbildungskraft zugleich beschäftigk, und verursacht abermals, indem sie das Sute allzusch bauft, einige Dunkelheit. — Aber kann man auch wohl von einem Schriftseller sodern, daß exkhan nur immer nach der Schwäche seiner Leser richte?

"Ich sollt's boch glauben, benn er schreibt ja
für sie. Denken kann er, was und wie er will,
benn bas ist seine Sach' allein; aber nicht so, wenn
er unterrichtet. — Sagen Sie selbst, was ist ein
philosophischer Schriftsteller anders, als ein Mann,
ber bas Resultat seines Nachdenkens seinen Brüdern
mittheilen, und es gemeinnügiger machen will? — Wenn nun Mittheilung sein Iweck ist, so ist es ja
wohl auch Pflicht, benjenigen Weg zu wählen, wo
er den meisten nüßt; und welcher Weg ist ihm bazu
übrig, als der der Deutlichkeit in Begriffen und der Orbnung im Vortrage? — Dab' ich fellft bey mie noch nicht alles überdacht; bab' ich Sprünge gemacht, wo ich langfam fortschreiten sollte; so ist's billig, mit Schreiben noch anzustehn. — Der Mann in Geschäfften reise seine Straße meinetwegen mit fliegender Post; aber der, der und eine deutliche Bei streibung des Gesehenen liefern will, muß sich billig mehr Zeit nehmen."

Befter Mylord, als ob's nicht taufend Sachen gabe, Die, ihrer Ratur nach, nicht jedem beutlich gemacht werden tonnen, und alfo nur immer das Erbtheil einiger wenigen bentenden Ropfe bleiben !

n Jugegeben ! Jugegeben, Freund !, Aber nur ein Beweis mehr für mich, wie nothig es sen, den möglichst einsachen Bortrag zu wählen. — Dunkels beit der Sache selbst noch durch Dunkelheit der Spreche, durch kücken im Raisonnement zu vermehren; — wie nennen Sie das? Wenn bildliche Ausdrück? und ein ungewöhnlicher Periodendau schon Alltagesachen oft unverständlich machen, wie viel mehr Segensache von höherer Art! — Sie kennen den Caliquata, den theuren römischen Monarchen; sagen Sie mir, was that er wohl dann Nühliches, als er neue wichtige Seses mit kleiner Schrift an hocherböhten Orten anschlagen ließ?

Richte; benn er machte fie unlesbar. — Aber mich beucht, Sie überblicken einen wichtigen Unterschied. Denn seine Schrift erkaunte kein Auge; unter und hingegen find gewiß noch mehr als tausend Augen Augen übrig, die felbst dunkel geschriebne Bucher verstehn, so bald sie nur wissen, daß der innere Werth die Muhe des Lesens und Forschens lohner — Gehn Sie also, daß Ihr Gleichnis binkt?

"Das muß es, benn fonft mar's fein Gleich nif. Schon genug, wenn es bief Privilegium nicht misbraucht; und bas thut's, meiner Ginfict nach, nicht. — Auch Caligula's Gefete mochten vielleicht einige Scharffichtige im Bolt erfennen ; aber baß nicht alle, nicht auch die gewöhnlichen Menfchen fe lefen fonnten , eben barinnen liegt ber Mebler. -Ueberhaupt giebt es allerdings mancherlen, mas und gang unverftanblich ift, und auch ewig bleiben wirb; aber noch gehnmal mehrere, beffen Ginficht wir uns felbst erschweren. — Die mancher wird, jum Benfpiel, ( indem er auf die vor ibm liegenden Schrif. ten jeigte ) mit ungeftilltem hunger von biefen funfiichen Gerüchten weggehn, die er ben etwas einfad, erer Zurichtung in Saft und Blut verwandelt bas, Len murbe! "

Der Leutsche ftodte zwey Setunden lang: Rur Schade, faßt' er fich endlich, daß, wie ich schon vorhin erinnert, das Genie benm Schreiben fo selten tran denft, daß es mit Lefern zu thun habe, die ihm an Ginficht untergeordnet find!

"Das bacht' es wirflich? Je, warum schrieb es bann? Bas bedürften Geister, ibm gieich, seines Unterrichts? Barum spricht eben diese Rlaffe von Schriftstellern immer zu dem Publifum, wie su einem Saufen im Thale herad? — Sewiß, Freund, Sie thun dem Senie hier Unrecht. Es ift sich meistens seiner Starke sowohl als der Schwäche seiner Rebenmenschen bewust, und bequeunt sich das ber, so bald es billig denkt, nach letzterer, um desto ausgebreiteter nügen zu können?

War unfer Leibnis, mar Ihr Reuton Genie ?

17 Ich habe noch niemanden dran zweifeln ges bort. "

Und boch werben fie fo felten gelefen, werden bon fo wenigen gefaßt!

"Nicht, mein Lieber, weil ste schwer, sondern weil sie von schweren Sachen schrieben. Hatte Leibenis und Ihr U\*\* sich einen und eben denselben Gegenstand zur Untersuchung gewählt, so würden jenen vielleicht von den zwanzig Millionen Teutschlands funfzig Menschen, und diesen sicher kaum fünf ganz verstehen. — Segen Sie nun vollends, daß ein solcher Schriftsteller, der doch immer Rosmopolit zu sehn sich müht, Materien abhandelt, die nicht sein Vaterland allein, sondern auch jedes wischbegierige Volt interessiren; wie sehr schadet er als dann der Ausbreitung seines eignen Ruhms? — Wer soll den, den' die Heimath kaum fast, in der Fremde verstehen?

Ja freylich , unfre teutsche philosophische Sprach' ist schwer.

nur immer ben einigen einzelnen Solfe, aber buntel nur immer ben einigen einzelnen Schriftstellern. — Warum faß' ich Banmgarten, über den doch seine eigene Landsleute klagten? — Seine Trackenheit ermudet, aber sie umnebelt und verführt mich doch nicht!

Nur vergessen Sie nicht ganz noch einen andern Srund, den ich mit Borbedacht so lang' aussparte, weil er schon allein Entschuldigung genug ware. — N\*\* ist, wie Sie wissen, einer der ersten unter und, der dom gewöhnlichen trocknen und doch gewiss auch tadelhaften Ton' in philosophischen Schriften abgieng. Der persissirende unser nächsieh wisigen Nachdarn gestel ihm gleich wenig; er suchte sich daher einen neuen Weg, und dieser — wenn war' er wohl gleich ansangs ohn' allen Stein des Unsstehen Seinem Axsonmator vergiebt man viel; auf seinen Grund bauen die Nachsolger, und vervollkommen, was er angefangen hat.

"Reformator also war' Ihr A\*\*? — Ein schöner Titel! Nur jest schier ein wenig allzufrengebig ausgespendet! — In Ihrem Vaterlande, Freund, so sehr ich's sonst liebe, hab' ich doch schon seit einis gen Jahren den sonderbaren Grundsas wahrgenommen, jeden als ein Original Genie anzupreisen, der von der gangbaren Hauptstraße abfährt; ob er es ohne Noth thue, die schönsten Ebenen mit Sumpfen verwechste, unter tausend Versuchen kaum zehnmal zum Iwecke gelange, und zwanzignal sein Wageleip

lein umwerfe, auf all bas fieht man nicht. Senughier ift Leben und Thattraft, benn er fahrt auf nie befahrnen Gleisen. — Raum werden unter brepfig Journalisten brey auftreten, die ihn — — "

Dier unterbrach ein Besuch ben Streit, Mylord fcbien feiner gu vergeffen, und auch ber Teutsche feinen binlanglichen innern Trieb zu fublen, ihn wieber au erneuern. - Sie blieben benbe noch einige Lag' in Alexandrien , und fetten bann ihre Reife m jenen berühmten ppramibalifchen Steinhaufen, ben Denfmalern alter aguptifcher Bracht und Thore beit fort. Rach taufend überftanbnen Gefahren gelangten fie in bie übrigens traurige Sanbebne, wo ihr berumschweifender Blick fich lange Beit ob ber großen Menge diefer überall jerftreuten und überall im Sangen fich abnlichen Gebaube nicht zu fammlen permochte. Endlich aber richteten beibe ihre nante Aufmertfamkeit auf eine diefer Pyramiden, die niche nur an und por fich jur fürchterlichften Bob' emporflieg, foudern auch noch befto mehr bas Auge täuschte, weil der Belfen, auf dem fie ftand, der einzige in ber gangen umliegenden Gegend war, und weit aver alles bervorragte. Solche ju befteigen, und pon ihrer Spige berat die gange Ruinen und Bebaubenvolle Gegend ju überfeben, mar beider innige fter Bunfch, und fie hofften befto eber ibn gemabre zu finden, ba fie faben, bag an der Pyramide felbft Stufen ober vielmehr Ablage fich bis jum oberften Bipfel erhoben. - Cogleich fiengen fie an ben Berg binan

bienan ju flettern , verlachten manchen bergofinen Eropfen Schweiß, und faben fich endlich auf ber Spige beffelben. Aber wie ftaunten fie, als fie nun bier oben die Beschaffenheit der ihnen von unten berauf gans maffig icheinenden Stufen naber betrach. teten, - Es waren namlich ungeheure, breite, mebr als awo Ellen bobe Steine, auf bie man, obne Die geringfte Unbaltung, fich fcwingen mußte, und an welchen , um ihnen ben moglichften Grab ber Bollfommenheit ju geben, Wetter und Zeit bier und Da große Lucken ausgewittert hatten. Der arme Teutsche, von Ratur flein und schwächlich, batt eben fo leicht jum Monde herauf, als nur auf bren Diefer Stufen flettern tonnen. Der Englander bine gegen, langgewachsen, im Boltigiren erfahren, in Rtettern geubt , und fuhn genug , fein Leben gur Befriedigung feiner Meugier bingumagen , ließ fich nichts abhalten , schwang sich mit unglaublicher Mube von einer zur andern, und fab fich endlich nad Arbeit einer Stunde auf ber oberften Stufe. Der Teutsche tonnt' inbeffen , einsam und verlaffen, fo febr er auch ben Mplord fonft liebte, nicht gans einige Regung innerer Disgunft unterbrucken, Go schon auch bereits die Aussicht war, die er vom blogen Relfen berab baben tonnte , fo wenig nutt' er fie, aus dem verbruflichen Bemußtfenn, baf ein anderer noch einer beffern genoffe. Langft ben fich einig , daß der Mann ober ber Ronig , der biefe ungebeure Laft aufführen laffen, ein treflicher Marr gewesen fenn muffe, brach er big Reit ju Beit gegen ibn

ihn und gegen ben noch größern Thoren, den Baumeister dieses Werks, in halblaute Schimpfreden
aus, und verwandte kein Auge von der Spige der Pyramide, auf der er sich, seiner Mennung nach,
so herrlich ausnehmen wurde, — wenn er nur erst
droben ware.

Endlich gefiel's Mplord, wieder herabzustels gen, und seinem Freunde tausenderley von der ausenehmend schönen Aussicht, von einem ungeheuern oben liegenden Steine, dessen Herausschaffung seine Einsicht übersteige, und noch von einer Menge and derer Sachen zu erzählen, die nothwendig die Neugier eines Neugierigen, statt sie zu befriedigen, noch mehr reizen mußten. Gleichwohl hielt der Teutsche auch jest eine lange Zeit an sich; als aber der Britote, vielleicht aus einer kleinen Bosheit, die Bedaufung, daß er's nicht mitgenießen können, hinzusigte, dann vermocht' er's nicht länger.

Gestehn Sie mir aber, Mylord, brach er mit einer Heftigkeit aus, die jenem ein Lächeln abzwang, gestehn Sie mir aber nur, daß der Baumeister dieses ungeheuren Klumpens ein vorzüglicher Thor geswesen sehn muffe-

"Warum das, Freund? Pflegt man öffentlische Baue, zumal von folcher Wichtigkeit, leicht Thoren anzuvertrauen?"

Man muß boch Mweilen, wie hier ber Augenfchein lehret. Ich bachte, diese Stufen ba waren rebenredende Zeugen — Wozu scheinen fie Ihnen wohl erbaut worden zu sepn ?

"Bum Berauffteigen, fonber 3meifel. "

Mun gut, so ift Sir Sullivers Land der Broddindrags teine Gedurt von Swifts Gehirn. Dieser Mann muß es nothwendig in eigner hoher Person besucht, und nachber stets Leute ahnlicher Art vor sich zu sehen geglaubt haben. Wie hatte der Narr sonst sich einbilden tonnen, daß diese Stufen sedem besteigbar waren, der sie besteigen wollte?

"Jedem nun freylich wohl nicht, erwiederte der Lord und lächelte von neuem; aber doch auch noch manchem, der kein Broddrindrager ift. — Mir selbst, zum Beweis, sind sie zwar allerdings ein wenig schwer geworden, aber da ich doch endlich heraustam, verzeih ich ihnen einige Zoll von Höhe mehr oder minder herzlich gern. "

Sehr großmuthig! — Gleichwohl wurden sie weuigstens auch Ihnen manchen Schweißtropfen erspart haben; wurden manchem kleinern und doch beshalb nicht minder neugierigen Reisenden werth und dienlich, turg, in jedem Betracht gemeinnusie ger sepn, wenn ihre Entfernung unter einander minder ungeheuer ware.

"Sang gewiß! Aber vielleicht, bag ber Baumeifter, felbst groß und in Rlettern genbt, wenig bran bachte, bag es Leute gabe, die in beiben Gaben ihm ngchffanden. Sie scherzen, Mylord, aus Luft zum Widerschin. — Sah denn der Mann nicht täglich Leute von gewöhnlicher Größe rund um sich herum? — Ober glauben Sie, daß damals alle Alegyptier entoweder in der Wicklichkeit, voler blos in dieses Sonderlings Augen Riesen gewesen?

"Unmöglich war's immer nicht, obgleich, die Mahrheit zu gestehn, ziemlich unwahrscheinlich. Noch aber braucht der Vertheldiger dieses Künstellers seine Zustucht nicht zu derzleichen Hopothesen zu nehmen. — Woher entsprang ihm die Verdindslichteit, eben für das Verznügen dieser kleinen Leute zu sorgen?

Gerechter himmel! Wenn er diese Berbindliche feit nicht gehabt! — Als Baumeister eines öffentlichen Werts, als Anleger von Stufen, die man besteigen sollte!

"Ja, ja, mein herr! die aber both auch in ihrer jegigen Coloffalgestalt sich sehr schon, sehr majestätisch ausnehmen, vielleicht gar die einzigen auf der Welt in ihrer Art sepn mögen."

Das wolle der himmel! Denn fürwahr, Schonheit und Pracht auf so große Rosten der Rugbarkeit zu erkaufen, ist nicht meine Sache; und wenn er keine Nachahmer fand, so bewundt' ich weit weniger seine Originalität, als vielmehr ben Berstand seiner Zeitgenossen. Der Tentsche sprach alles dies mit so innigem Eifer und mit so ungewöhnlicher Theilnehmung, daß er gar nicht mehr daran zu denten schien, wo er sich befände, und was er rings um sich sehen könne: um desto größer ward sein Erstaunen, als plöglich der Lord Cherborough in ein Gelächter ausbrach, dessen — bepuah möcht' ich sagen Unmäßigekeit seinem sonst ernsthaften Charatter gar nicht ans zemessen schien.

"Endlich hab' ich Sie doch gefangen! rief er, und fast' ihn schüttelnd bep der Hand. Ift es nicht sonderbar, mein streitbarer Sohn Ismaels, daß Sie mir heute fast eben all die Einwürfe machen, die ich vor wenig Lagen Ihnen selbst, obgleich freylich bep einer ganz andern Gelegenheit, entgegenstellte?

Und ben welcher, Mylord ?!

1, Ben ber bon 2 + + Ochriften. "

N\*\* Schriften ? — Was haben Diefe mit gegemwartiger Pyramide gemein ?

"D mehr Nehnlichteit, als ich je hoffte, unter Werten eines Schriftstellers und eines Baufünftlers zu finden ! — Dort Entfernung in Stellung der Ibeen, Lücken im Bortrag, die das Fortschreiten hindern. Dier Entfernung der Stufen, die zur Besteigung unumgänglich näher sehn sollten! Hier und dort Simplicität und ächte Schönheit dem Schimmer des Ungewöhnlichen aufgeopfert! Hier

und bort felbfigefchaffne Unmöglichkeit, taufend und aber taufenden gu nugen, benen man boch nugen follt' und tonnte! - Und endlich noch eine Saupt. abnlichfeit , Die ich mit Bleiß verfcomieg. - Go groß, Freund , auch in gewiffer Maage bas Bergnugen war , bas ich empfand , als ich nun obent war, fo belohnt' es doch die Grofe ber Dub' und Gefahr ben weitem nicht, ber ich beshalb mich uns terjogen hatte ; vielleicht mar's mehr Freude megen ber überftandnen Arbeit , als wegen bes nun bafependen Genuffes : und mahricheinlicher Beife unterjog' ich mich morgen fur gleichen Lohn taum eis Dielleicht, baß dieß auch ben ner gleichen Mube. Lefung abnlicher Schriften gilt. Man erweitert allerbinge feine Einfichten; ob aber in bem Grade, als es die Unftrengung verdiente , die man anwenden mußte, um burchjufommen, bas mag ich nicht ente fcheiben. - Doch genug , Freund! ber Sag fintt ; ber Ausgang unfere Streites, - es fen auch, welcher es wolle, durfte doch die Dubfeligkeiten einer in Diefer Einobe jugebrachten Racht nicht vergelten.

Der Mylord schwieg hier, und stieg, obn' eine Antwort, zu erwarten, den Felsen herab. — Ob er ganz recht hatte, das wag' ich nicht zu bekimmen. Es dürfte das Ansehn haben, über allzugroße Ramen richten zu wollen. Aber wenigstens war der Leutsche etwas betreten, sprach wenig auf der Rückfahrt, und erwähnte niemals in der Folge dieser Appramiden, ohn' ein wenig zu lächein, ob er gleich nie

nie gestand, weswegen. Ja, was mir, noch sehnmal mehr für Cherborough ju beweisen scheint, ist, baß der Styl seines Freundes, der sich bereits ziemlich dem U\*\* rischen näherte, nach und nach so leicht und ungefünstelt ward, daß auch ein Schüler des Plato und Xenophon sich dessen nicht zu schämen bedurft hätte.

R.

## Anefdoten ju Mushirvans Leben.

#### porbericht.

war zweift' ich 'feineswege, bag ben meiften Lefern meiner Stigen der Name Rushirvan ober Nousbirvan eben fo bekannt, als der Name eines ber jestlebenden Fürsten im beiligen teutschen Reis che fenn wird. Da aber boch unter bunbert Berfonen fich jezuweilen zwen befinden, die in der Regententafel eben fo unbewandert, als ich im Bebrais fchen fenn burften; mir bingegen ber Benfall jeber meiner Lefer ju nab am herzen liegt, als daß ich ibn burch irgend eine Unachtsamteit gu verscherzen wunschte: fo will ich hiermit furg und vernehmlich jedem, ber's vernehmen will, zu miffen gethan bas ben, bas Rushirvan, ein berühmter perfischer Ro. nig, ein Mufter ber Regenten im Orient \*) gemefen, ben Gaadi in feinem Rofenthal, ober Guliffan perschiedentlich lobt, ber im sechsten Nahrhundert nach Chrifti Geburt geberricht, und einen Gobn,

Na

Denn in aunferm milbern Occident burfte leicht feine Gerechtigfeit noch bie und ba blogeine zuman mit De spotismus verwandte Strenge ju fepn scheinen.

Mamens Musichirvad, hinterlaffen habe. Mehr jest bon ihm ju fagen, dunft mir unnöthig. Nur von Diefen Unetboten felbft, ober vielmehr von der Art, wie ich ju folchen gefommen, burften wohl noch ein paar Borte bienlich fenn. - Ich beginn alfo. -Doch nein, ich beginne nicht! Denn meine Ergab. lung, wenn ich fie auch noch fo mabrhaft abfag. te, durfte doch blos für eine Nachahmung von ber ohnedem schon taufendmal - ja felbst von herrn Bielanden \*), trop feiner übrigen Originalitat nachgeahmten Cervantischen Erfindung \*\*) scheinen. Genug, daß ich fie aus einem alten Dofumente leicht so authentisch, als manches, auf welches doch ein Publicist das Wohl und die Ruh' und Unruhe ganger Bolfer grundet - abgefchrieben habe. Sollt es indeffen Frevler geben, bie mich fur ben Berfaffer, und nicht fur den blogen Ubschreiber halten wollten ; je nun , fo werb' ich's mit berjenigen Bes' buld tragen, ju ber ohnebem ein Schriftsteller in Diefen parthenfüchtigen Zeiten fich gewöhnen muff.

J.

on seiner ersten Jugend an liebte Nushirvan Gesang und Tonfunst. Seine pon Natur bell' B 2 und

<sup>\*)</sup> In bem Borbericht gum Diogenes von Sinope, und an andern Orten.

<sup>\*\*)</sup> Im gen Rapitel feines erften Theile, bep bem abgebrochenen Rampfe bes Bistapers.

und fcone Stimme ward burch offere letung vortreffich, und jeben Abend widmete er einfam feiner Laute einige Stunden, die ibn bald gu einer munbernemurbigen Fertigfeit führten. - 3mar fo lange fein Bater noch lebte, ber nach Urt ber morgenlandischen Monarchen in jeder noch so unschule bigen Eugend feines Rachfolgers einen Beruf gur Meuteren gu feben befürchtete, und ber ohnedem auf manchen Borgug feines Cohnes eifersuchtig mar, verbarg er Diefe Renntniffe forgfaltig; aber jest, ba er nun felbfiberrichender Ronig mard, vermocht' er ber fleinen Citelfeit, Lob fur feine Fertigfeit einguarnten, nicht langer gu wiederftebn, und zeigte fich oft im Angeficht bes gangen hofes. — Es bedarf teiner Ergablung, wie laut ihm Benfall zugejauchzt wurde, wie viel Dichter ibn befangen, und wie oft Minister ihn vergotterten. Des Sofes Schmeichlerluft ift in Eupopa, in Aften, und felbft am Sofe halbnackender Barbaren bis auf einige wenige Ub. weichungen, immer ebendiefelbe, und bort, wie bier, fieht man fogleich ben Gott im Fürften, wenn's ibm nur jegumeilen beliebt, nicht gang ein nittelmäßi. ger Menfch ju fenn. - Einft, als er wieber, wie gewöhnlich, nach einem freudigen Congert ringe um fich berum feine Berolde ftehn hatte, und jufolge feines richtigen Gefahls felbft empfand, bag man ibm schmeichle, bemerft' er von weiten feinen ehmaligen Lehrmeifter, Mahobed Ran. Stumm fand er ba, mifchte fich nicht unter ben Saufen, und verrieth in feiner Miene mehr ein ernftes Machdenten, old

als eine benfällige Freude. Rushirvan nahte fich

Kushirvan. Und nur du allein, lieder Mashobed-Kan, hast kein Wort für mich übrig, da dies se hier ihrer tausend haben? — Dein Blick sagt nur, daß du nicht so nachsichtsvoll, wie sie, denken magsk. — Aber warum sprichst du nicht wenigstens? Ich sodre ja keinen Ruhm, und du gabsk mir sonst selbst das Zeugniß daß ich Lehr' annehme.

Mahobed Ran. Deten bedarst bu jett nicht mehr von mir, großer König. — Ueberhaupt sprech' ich wenig, und unterweise noch weniger, so oft von Sachen die Ned' ist, die ich nicht verstehe. Die Last meiner Jahre hat mich zu manchem Vergnügen ernsthafter, als ich es selbst wünsche, gemacht, und die lieblichen Tone der Musik sind oft nicht mehr lieblich für mich.

Mushirvan. Umsonst weichst bu aus! Dein inneres Gefühl muß wenigstens: Gut! oder Nicht gut! gesagt haben, und diese Anzeige bitt' ich bich, mir wieder aufrichtig anzuzeigen.

Mahobed : Kan. Auch diese vielleicht, Liebling des hochsten Wesens, vermag ich nicht bestimmt ans zugeben; denn mein Gesühl — nur vergied meiner Offenherzigkeit — war nicht so ganz einzig ben dir. Ich hatte heute früh im Leben des großen Alexanders, deines Borfahren auf der Perser Thron, einige Blätter nachgelesen, und eine allda aus seinen Jünglingsjahren mir aufgestosne Geschichte bestichten

schäfftigte mich — ich sag's zu meiner Beschämung — seitbem so gang, bag nachher ben beinem Gefang und beiner Laute mehr mein Rorper, als mein Seift gegenwärtig war.

Mushirvan. (mit einiger Empfindlichkeit, die er umfonst ganz zu verbergen sucht.) Ich bedaure ben Verlust, ben ich hierburch erlitt, und wunschte zur Schadloshaltung dies wichtige Geschichtchen zu vernehmen.

\* Mahobed Ran. Ich fürchte nur, baf du jurnen burftest, wenn ich's zu erzählen wagte.

Nushirvan. Ift es von der Art? — Doch ich gurne ja nie auf diejenigen, dies redlich mit mir mennen; und daß du zu solchen gehörst, davon hab' ich Proben.

Mahobed. Ran. Und sollst sie haben, so lang'i ich athmez sollst sie vielleicht auch eben jest erhalten. — Als Alexander noch Aronprinz war, da-liebter, wie du, Musik und Singkunsk; übte, wie du, sie aus. Einst b. ym offnen fröhlichen Mahle sange er; der sanze um ihn her versammlete Hof jauchzte; nur der ernste Philippus, sein Vater, zog die Stirne noch ernster. — "Königserbe, fragt er ihn, schämste du dich nicht, daß du so gut singst?"

Mahobed-Ran schwieg; Rushirvan senkte feinen Blick ernst zur Erbe; ber ganze hof stand erstaunt ob der Verwegenheit des Erzählers. — Wo ist der Fürst unter uns, der eine solche sprach' ertrüge?

Und nun bente man fich erft Aften, wo man ben Ronig nicht zu verehren, sondern anzubeten pflegt! — Gleichwohl dauerte auch diese Stille nur wenig Sertunden, und dann hieng Rushirvan an des Greiffes Halse.

"Bohl mir, daß ich dich habe! Wohl mir, daß ich dich zu schätzen weiß! Das Eisen des Wundsarztes schmerzt, indem es in die Wunde dringt, aber es ist auch die Ursache künftiger Heilung. — Von nun an soll keine Laute mehr —"

"Bu viel, ju viel, Monarch! fiel Mahobed. Ran ihm ein. Ueberfreibung im Genug und Uebertreibung in Enthaltsamfeit ift beides Uebertreibung, und alfo beides Rehler. Die Confunft fen immet. bin juweilen bie Berffreuerinn beiner foniglichen Gorgen, nur nie bein Stolg! - Auch haft bu ja ber eblern Quellen gu biefen lettern taufendfach. Bolt, das bich anbetet, und bas bu ju beglu. efen permagfi; neidische Rachbarn, die bu ftrafen mußt, und taufend unterdruckte Unichuldige, die bu retten follt: Richt mabt, Monarch, gefteh mir felbft, der Rame Bater des Baterlandes, Seld im Brieg' und Untonin auf dem Throne, ift iconer, als ber Ruhm bes größten Confunftlers? "

"Das follen von nun an Thaten, nicht Worte dir beantworten! " erwiederte Nushirvan, und
fang seitdem nie wieder in dreper Zeugen Gegenwart.

Einst, als Nushirvan ganz allein, und durch fremde Rleidung unkenntlich gemacht, in eine der öffentlichen Tadagien eintrat; sah er in dem hintersten Winkel des Saals einen jungen Perser sitzen, dessen Turban eine ansehnliche Kriegswürde bezeichenete, und auf dessen Sesichte eine tiefe Traurige keit herrschte. — Der Anblick derselben auf dem Untlitz eines seiner Unterthanen, und der heimliche Wunsch, sie schon zerstreut zu haben, das waren nach Rushirvans Charakter zwen untrennbare Dinze. Er nahte sich daher ihm so gleich, sprach mit der Miene des Zutrauens, die immer wieder Sezenzutrauen erweckt, mit ihm, fand jede seiner Ant, worten edel und gut, und fragt' ihn endlich um die Ursache seiner Schwermuth.

Der Jüngling stockte lang', endlich sprach er:
"Ich kenne dich zwar nur erst seit wenig Augenblicken; aber du hast etwas in deinen Mienen und
im Ton deiner Worte, was mir's herz desnet,
hor' also meine Geschichte! — Ich liebt' ein Madochen, schon wie die Sonn' am Morgen, roth wie
die Abendwolke, und weiß, wie die weiße siedens
fach gebleichte Seide. — Sin anderer Jüngling
ward zugleich mit mir um sie: er war vielleichte schoner, als ich; aber — ohne Sigenliede kann ich's
sagen — mein herz war besser, als seines. — Sie
war herr über ihre hand, und wählte lange; bald
sank

fant bas Zungling in ber Wage jur rechten, und balb gur linfen Seite; boch endlich schien alles ju meis nem Bortheil entschieben, ber Lag unfrer Berbindung war anberaumt, und ich bunfte mir bereits ber gluctlichfte unter meinen Brudern gu fenn, als ber Ruf jum Rriege tonte. - 3ch und mein Nebenbub. ler verliegen bie Stadt, eilten jum heer und fampf. ten beib' in ber letten Schlacht bicht neben einan. Der Streit mar ba, wo wir fanben, am bigigften; ber Beichling floh juerft, mit ihm einige feiner Machbarn, biefen folgten mehrere, und im mer noch mehrere, und ichon wichen an bie hunbert von unsern Brudern, als ich und vier andere Rungling' und in bie Lucke marfen, burch Rurufungen und eigenes Benfviel ben weichenben Gliebern wieder Muth einflogten, und endlich bie Ordnung erneuerten, welcher balb nachber ein volliger Sieg folgte, - In biefem Getummel entfiel mir mein Surban, und eine tiefe Bunde, von der bu- noch bier an ber Stirne Die Rarbe febn fannft, ffrectte mich bewuftlos ju Boben; boch bie Gorgfalt meiner Rameraben rettete mein Leben.

Wir kamen juruck; — meinen feigen Nebenbubler befreyeten machtige Freunde von der wohlberdienten Strafe. — Frendig eilt' ich Wiedergenefener zu meiner Geliebten, und glaubte mich fester um sie schlingen zu können, als um den Ulmenbaum die Weinranke. — Aber, himmel! welcher Wechsel! — Eben dieses Denkmaal meines Ruthes machte B & mich mich häßlich in ihren Augen; ich ward verschmäht, und er — er, dieser Niederträchtige, mit Freuden angenommen. — ha! nicht sowohl der Verlust meiner Liebe, nur die Ursache dieser Verschmähung, die Unwürdigkeit derjenigen für die ich tausendmal mein Leben aufgeopfert hätte, und das unverdiente Glück des mir vorzezognen Elenden schlägt mich darnieder,"

"Und foll gerächt werben! " rief Rushirvan, indem er voll hige sich emporhob, und der Jung- ling ihn staunend anblickte.

"Wie? Was? Wer bift -

"Folge mir, und du follst draugen, wo feine Zeugen uns storen können, mehr erfahren. " — Sie giengen. — "Ich bin Nushirvan, sprach der Monarch, und hielt den Krieger, der niederfallen und anbeten wollte. — Wie heistest du? "

,,,211i."

"Sast du wahrgesprochem so erschein nach Berlauf dreper Stunden vor meinem Thron, und sieh dich belohnt durch eignes Glück und durch fremde Strafe."

Seiner guten Sache bewußt, erschien ber Jungling in der bestimmten Zeit, und fand bereits ben Feigen und die Treulose knieen vor dem Throne Russ hirvans, der ihn gar nicht zu bemerken schien.

nIch habe bich rufen laffen, Madchen; fprach ber Konig. Dein Bater biente mir ehmalst treu, und ich liebt' ihn. Ein Zufall machte, daß ich beine NeiReigung für den Mann, der neben dir kniet, erfuhr; liebst du ihn wirklich, so sag es mir hier laut, und gieb ihm alsdann ben einem festlichen Mahle meines hofes, das ich so eben anzustellen willens bin, als Gattinn beine hand!"

"Erfter unter ben Ronigen -

"Keine Lobeserhebungen! Ich möchte fie nicht von dir verdienen. Antworte mir sonder Umschweis fe! — Liebst du diesen Mann?"

"Ja!"
"Liebst bu feinen außer ihm ?"
"Reinen. "

"hat auch nie ein Burdigerer, als er, beine Sand gesucht?"

"Es haben's viele Manner, und unter folchent manche sehr wurdige. — Aber keiner, der ebler und mir werther als dieser ist. "

"Boblan! fo geh und verbinde bich fofort mit ibm; die Priefter meines Hofes mogen diefes Bundniß schließen, und euch sobann wieder hieher zu meinem Throne führen. "

Man führte fie ab; auf Nushirvans Gefichte glubt' eine Dige, die alle befremdete, welche ibn genauer kannten. — Ernst blickt' er unter dem Hausfen umber, der seinen Tyron umringt, erkannte den Jüngling, und winkt' ihm näher.

nStaunst du vielleicht über biese Rache?"
nD nein!

noch nicht, größter ber Monarchen; aber gewiß muß es gerecht und weife fenn, weil bu es begeft."

"Mennst du? — Vielleicht! Bleib hier stehn." Das Gestüster der Höslinge mehrte sich; wenis ge Minuten nachher kamen die Neuverbundnen zurück. Das Angesicht der Braut flammte von der Farde der Freude, und sie knieten wieder nieder an dem Fuße des Throns, um ihren Dank zu sammeln.

"Spart eure Borte! " rief der Ronig mit einem Zorne, ben er nicht langer verbergen konnte. — "Blick auf, Weib, und fprich: Kennst du diesen Mann ba?"

Die Rofenrothe ward bleich. - "Ja, Groß machtigfier, es ift Ali, meines Nachbars Cohn. "

"Warb er nicht ehmals auch um bich? Sagteft bu ihm nicht auch bereits hand und Treue gu? "

Das that ich — aber —

"Und warum hieltest du dein Versprechen nicht?"
"Beil — Beil —

"Ja, Unwürdige! weil er mehr ein Mann, mehr treuer Unterthan, mehr tapfrer Soldat, als dieser elende, weibische, schwurdergefine Flüchtling war; weil eine Narbe, des Kriegers schönster Schmuck, die Slätte seiner Stirn' entstellte. — Wohl! Du hast jenen gewählt, und sollst ihn auch besigen. — Dein Band sen unaustöslich! Ich gab' dir Naum zur Buße; duße jest! — Du kannst rühmliche Narben auf der Stirn; beines Satten nicht dulden; laß eins

einmal seben, ob die Narbe des Schimpses ihn besofer kleidel — Hinweg mit diesem Elenden, der seis nen Posten in der Schlacht verließ, die Glieder mesones Heers in Unordnung brachte, und aus Feigobeit bennahe sein Baterland ins Verderben stürzte! — Man brandmarke sein Gesicht mit dem Zeichen der Landesverräther, bringe dann beide in die Brautstammer, und führe des andern Morgens das glückliche Paar durch alle Straßen dieser Stadt, unter dem Ausruf des Herolds; So müsse jedes Mädschen gestraft werden, die den redlichen Mann versschundt, weil außeres Flitterwerk ihm sehlt, und die den Nichtswürdigen ehlicht, weil er schön, oder reich, oder vornehm ist!

Weinend, halbtodt warf die Unglückliche sich zu den Fügen des Monarchen; zitternd siehte der Verbrecher um Schonung; großmuthig bat Ali selbst für beide: aber Nushirvan winkte, und die Diener vollzogen den Befehl.

Gnadig hingegen wandte der firenge Richter fich ju Ali: "Dir ist der Staat, sprach er, ein beseres Weib für das reizende, das du seinethalben verlorst, schuldig. Wähl' unter den Schönen meisnes Hofes, und nimm die nachste erledigte Staats halterschafft jum Lohn deiner Lapferkeit und Trene.

Nichts konnte kläglicher senn, als der kriegerische Zustand Persiegs, eh Nushirvan den Thron bestieg: Verbesserung desselben war daher eine seiner ersten Sorgen, und durch unermüdeten Fleiß macht'er wirklich auch bald von dieser Seite sein Neich ehrfurchtswerth, ob er gleich nicht alle, oft tief eingewurzelte Fehler mit einemmale zu heben versmochte.

Einst, als er seine Truppen musterte, erblickter einen ansehnlichen feinen Mann, der von weitem ausmerksam den Uedungen der Soldaten zusabe, jest freundlich Benfall lächelte, und jest wieder fast unmerklich den Kopf schüttelte. Des Königs scharfem Aug' entgieng keine seiner Mienen, und kaum war er im Pallast zurück, so ließ er ihn ganz allein zu sich rusen.

Der Frembling (benn bas war er) erschien. Der Monarch fragt' ihn um seine Mennung von bem heere; er lobte viel, und lobte mit Verstand. "Aber du schienst mir boch einigemal Minutenlang unzufrieden; nothwendig mußte das über Fehler senn, und die war' ich näher zu erfahren begierig.

Nach ber Ueberlegung von wenigen Sekunden gestand er, daß er allerdings hier und da verschie benes bemerkt habe, was er nicht zu fassen vermocht, und was ihm unpassend für's Sanze geschienen. — Rushir.

Rushirvans heitre Miene und ferneres Forschen machte ihn noch breister, und er rechnete mit eben so viel Ginsicht als Muth eines und bas andre ber, was er anscheinenbe Schwäche, und was die umgezwungne Sprache ber Natur Fehler nennte.

Nushirvan gab ihm fast durchgängig Recht, merkte jede Beobachtung sich sorgfältig an, und ließ ihn reich beschenkt von sich. —Schon war der Fremling an der Thure des königlichen Gemachs, als der Fürst ihn zurückrief.

hab' ich den Segenstand bes Gesprächs felbst bab' ich den Sprecher vergeffen. Wie nennst du bich ?"

"Myrfa."

"Und bein Baterland -

"Ift Maferan \*).

"Maferan? — Ich will meines Throns verluftig senn, wenn ich dies nicht vorher schon vermuthete, eh' ich dich noch fragte. "

"Und warum das, Unüberwindlicher? wenn bu anders beinem Knecht erlaubst, darnach forschen zu durfen."

"Weil du weit, sehr weit vom hofe geboren und erzogen senn mußt, um unangesteckt von der Pest der heuchelen zu bleiben, um es wagen tonnen, einem herrnüber dein Leben und Tod Wahrheit zu sagen, und mir da Fehler auszudecken, wo schon wohl

Debrossen genannt.

wohl bunderttaufend meine Beisbeit ffernenhoch erboben baben. — Wie gern behielt ich bich bier an meinem Sofe! aber bochftens mar' es Bewinnft auf wenig Wochen, und bann batte die Belt mabrscheinlicher Beife einen reblichen Mann meniger. -Doch noch ein Mittel, dich ju nugen, bleibt mir übrig. Geb zwar zuruck in beine vaterlichen Gebirge, aber alle Jahre begieb bich auf acht ober gebn Lage bieber, ohne Auffehn, ohne Titel, ohne irgend iemand Runbfchaft von beinem Auftrage gu geben : befieb dann alles, was dir aufftogt, und von biefem allen entschutte bich aufrichtig beiner Mennung aegen mid. Die wird beine Freymuthigfeit mich beleidigen, und ein anfehnliches Jahrgelb foll beine Dub' und beine Reifetoften bir ju verguten fuchen ; benn fie bir wirflich ju verguten, wenn bu ane bers ein ehrlicher Mann bleibft, baju burft' ich und ieber Kürst wohl zu arm senn.

### IV.

Eben so geliebt, als Nushirvan sich von jedem seiner Unterthanen sah, eben so gefürchtet und gebagt ward er von den benachbarten Fürsten. — Was konnt' auch wohl natürlicher seyn? Immer einen und ebendenseiben Mann als das Muster eines volltommnen Herrschers anpreisen doren, macht' end-

endlich auf diejenigen, die so gut wie er Fürsten, und vielleicht noch zehnmal begieriger nach Ruhm waren, ohne den hundertsten Theil seiner Talente zu besitzen, einen höchstwidrigen Eindruck. Erreis chen konnten sie ihn nicht; übertreffen noch wenis ger; sie versuchten's daher, ihn zu überwinden.

Einer ber machtigften Tartar-Rane machte ben Unfang : fein unvermutheter Einfall, bie Starte feines heeres und bie Raubbeit feines Betragens erfcbreckte gang Berfien. Rur eine fcbleunige Gegene webr-fonnte noch ben Strom bammen; nur Rus! birbans Gegenwart fonnt' ein in aller Gil jufame mengerafftes Rriegsbeer mit Muth bewaffnen. Der Monarch fant baber auch feinen Augenblid an , fich an die Spige feiner Bolfer ju ftellen, und bem Beind entgegenzugehen; aber nur ein Gebante bekümmert' ihn noch. — Nothwendig mußt' er in feiner Abwefenbeit einem feiner Minifter Die Statt. baltericaft über bie Sauptstadt und über bie Re gierung bes Staates auftragen, und bie Mabl mar um befto schwerer, ba er, befannt mit bem neis bischen Saffe ber übrigen Nachbarn, auch bon bort ber fich feindlicher Einfalle verfehn mußte.

Imen unter seinen Bezieren besassen seine Gunst in vorzüglichem Grade; Machmud und Omar. Bielleicht hatt' er beide zugleich gewählt; aber ein heimlicher Groll, der seiner Ausmerksamkeit nicht entschlüpft war, entzwente solche, und er fürchtete von ihm die übelsten Folgen für sein Reich. Einer Twote Samml.

also mußte weichen! Rur welcher? Darüber war er felbst noch unschlußig.

Beibe waren noch jung; beibe, wie er sicher wußte, liebten; und von dieser Leidenschaft beschloß er endlich die Probe herzunehmen, durch welche der Bestere bewährt werden sollte.

Machmub ward zuerst herbengerufen. — "Du weißt, sprach der Konig, wie vorzüglich ich dich achte, und wüßtest du's auch noch nicht, so sollt es der heutige Lag dir unwidersprechlich beweisen. — Neberworgen, mit erster Morgenröthe brech' ich und mein ganzes heer auf, um den Stolz eines ungerechten barbarischen Feindes zu demüthigen. — Doch auch Ispahan bedarf in meiner Abwesenheit eines Oberhauptes, und noch beruht meine Wahl auf dir, wenn du anders herr genug über dich bist, dein Glück durch ein Opfer zu erkausen.

Und durch welches, Beifefter unter ben Ronigen?

"Du liebst Fatimen; man rühmt ihren Reis, und was noch mehr ist, man rühmt auch ihr Herz. — Deine Reigung selbst tadl' ich keinesweges; nur will ich nicht, daß der Mann, der indes meinen Shron einnehmen soll, sich selbst von einer Leidenschaft beherrschen lasse, die ihn oft manche andre seiner Pflichten vergessen machen könnte; von der er hingerissen, oft am Busen seiner Freundinn schlummern dürfte, indes das Mohl meiner Untershamen Wachsamteit und Thatigkeit erfodert. —

Rury /

Ruft, um den erstern Plat nach mir im ganzen Reich' einzunehmen, mußt du Fatimen aufopfern. — Wähle daber, und gied mir Untwort; aber nicht jest sogleich, damit dein Entschluß nicht übereilt scheine. Geh hier in dies Gemach, da wirst du einsam sepn, und nach einer Stunde Frist werd' ich dich rufen lassen."

Stumm gieng Machmub, und war kaum von dannen, als auch Omar herbengerufen und ihm ein gleicher Vorschlag gethan ward, nur daß hier Zaidens Name stand, wo dort Fatimens ihrer gestanden hatte.

Rummervoll brachte Machmub feine Zeit, schnell entschlossen brachte sie Omar zu. Gerufen zur bestimmten Stunde erschienen beibe vor dem Monarchen, und sein Wint befahl Machmuden zuerst zu sprechen.

der und nach und nach immer fester werdender Stimm' an, gieße sich tausendfältig über Nushirvans Thron aus; aber eben so mild verzeih' derseld' auch seinem Anechte, wenn er missällig sprechen sollte. Dir zu dienen, für dich nicht gut und Frenheit und Mühe, sondern auch sogar das Leben nicht zu schonen, das war wein sestester Grundsat vom Lag' an, da ich deinen hof betrat; war mein einziges Bestreben von meiner Jugend auf. Wäre von einem unter diesen Stücken ansetz bie Rede, willig wost? ich ankapferen.

- Alber vergeib mir, bu, ber bu bie Gute felbft bift wenn ich in einem einzigen Puntte nicht Unterthan allein, wenn ich auch Mensch und Dann bin. -Roch war ich weit von bem glanzenden Doften entfernt, auf den beine Suld mich erhoben, als ich Ra. timen fcon liebte, und auch ihr Berg fcon befag. -Des Baters Stoll trennt' uns damale, aber fie felbft schwur mir Treue, und bielt fie. — Und jest, jest Tollt' ich ihr entfallen ?- Ronig, wie konntest bu furberhin dem Manne trauen, der um eines glanzenden Postens willen taufend beilige Eide ju brechen vermoch. te? — War' es Mohl bes Baterlandes, war' ich ber Einzige, ber biefelaft ju tragen vermochte - bann viel. leicht murb' ich fcmanten. Aber jest, ba noch taufend find, mir am Werthe gleich, jest wurd' es je-Dem meiner Bruber nur Stimme bes Ebrgeites bunten, bie mich schwurvergeffen machte. - Ratimen Mondenlang nicht zu febn, bas will ich schworen und bulben, bis ich bem schreflichen Gewicht' erliege; aber gangliche Entsagung ift mehr, als meine Gebanten faffen. "

"Und das ift bein fefter Entidluß? "

"Mein fefter. Das Wort aus bene Munde bes Sobesengels fann nicht unumftoflicher fenn. "

"Und wenn ich bich in ben Staub juruck erniebrigte, aus bem ich bich erbob?"

"Das fannft bu, Monarch, aber bas wirft bu Baum; bu bemitleibeft Schwache, aber bu ftrafeft

jithid du, Omar?"

"Ich, nahm diefer mit ber Miene ber Gelbfte : sufriedenheit bas Wort, ich will mich bestreben, noch :: uneigennutiger meinem Ronig ju bienen. Machmud allein liebt, und wird wieder geliebt. Auch ich bete meine Baibe an, und bin ihr wieber werth, wie ihre eigne Geele. Mehr als zwanzig der reich. ften und fconften Perfer hat fie mir gu Liebe vertoerfen; aber dir, großer Monarch, opfr' ich fie jest willig auf."

Rushirvan fchwieg, rings um ihn schwieg ber gange hof; da war tein Blick, in dem nicht Ungewifheit fich zeigte; mitleibig fab manches Auge bereits auf Machmud, aber ein noch großerer Theil blickt ibn verachtlich an. - Er allein blieb getroft.

" Bift du noch unerschüttert burch bies Bay-· Wiel ?" frug ibn der Ronig.

"Sch bin's."

"Mun, fo fomm bann, und empfange von meis nen Sanden den Regentenftab in meiner Wiefenheit! - Du bift ein fleter Mann; bu wirft auch ein treus er Bermalter, ein treuer Unterthan fenn. nicht eitel genug, ju fodern, bag ber Diener von mir ben Menschen vergeffe. - Ein großerer herr, als ich, ber Schöpfer biefes Weltalis, legt euch bes innern

innern Gefühls Berbindlichkeit auf. Ihm fieb' ich nach an Macht und Werth; und feine Gebote follsten den meinigen nachstehn? D nein! fraudig verstrau'ich mich demjenigen an, der ihm getreu verblieben. Dier; Machmub, ift das Zeichen beines Postens; eben so ftandhaft, als du der Menschheit eifte Pfliche urfülltest, erfüll nun auch die Pflichten der bargerlieden Geses!

Laut jauchte der hof dem edelmuthigen Firften feinen Bepfall zu. — Dief beugte sich Machmud, kufte die Stufe des Throns, und empfieng den Stab der Regierung.

andern Seite: du schmeicheltest meiner Eitelkeit umesten: Der schmeicheltest meiner Eitelkeit umfonst. — Derjenige, der die allmächtigen Gesese der Liebe einem glänzenden Ehrename ausopfert, könnte der nicht noch leichter ein gleiches mit den weit geringern Geboten eines Königs thun, wenn ein mächtiger Feind ihn bedroht, odet ein noch mehr schimmændes Glück ihm wintt? — Bielleicht ist mein Mistraun ungegründet, aber Klugheit gebeut's. Seh daher zurück in die Ruhe des Privatstandes, und ninkm zur Bestohnung bisheriger Dienste ein ansehnliches Jahrgesbalt auf Lebenslang mit."

Zwar war Mushirbans Gemach einem jeben gu jeber Beit offen, der ben ihm Salfe fuchen wollte; aber dren Lage in der Boche blieben vorzüglich der-Dandhabung ber Juftig geweiht. Dune fag er ofe fentlich auf feinem Thron, ftrafte ben Bofen, fchaste den unterdruckten Gerechten nach Mahobed-Rans Ermahnung, und entschied die verwickeltsten San-Del mit ber Beisheit eines Calomo. - Einft fieleben Das Reft feiner Geburt auf einen Diefer Tage, und ein Gelübde, an ibm, wo mogfich, jedem woblzus thun, jebem Berbrecher ju verzeihen, und wenigstens über feinen bas Tobegurtheil auszusprechen, band ibm beut' bie Banbe. Man führt' einen Mann gu ibm, der die Raffen feiner Einnahmien beraubt, und wichtige funlgtiche Einkunfte verpragt batte; Rusbirban bergieb ibm.

Man bracht' einen anbern Mann, ber fein fchones Beib in falfcher Giferfuchtsbige erfchlagen. Mushirvan verurtheilt' ibn blos, Lebenslang, ibr Bilb an feinem Salfe ju tragen, und teglich, jum Une benten feines Berlufts, ein Loblied. ju lefen, bas er , von Liebe glubend, in den erften Lagen feines Chstands auf fie gemacht batte,

Man fchleppt' einen Rauber baher, langft bes bitterften Lodes murdig, und ber Monarch verurtheilt' ihn blos ju emiger Arbeit. - Rurg, unter el. ner großen Menge Berbrecher erhielt jeder Erlag **E** 4 ober "Und worinnen ?" erwiederte der Monarch, ber fogleich fich wieder auf feinen Stuhl herabließ.

110 König — nur zwen Minuten Zeit — ich kann nicht — mein Athem —

nSchopfe mit Muße welchen, guter Alter ! ich verziehe gern fo lange.

## Er that's, und begann bann:

"Ich war ein Kausmann in Ispahan, war reich und hatt' ein einziges Kind, Abesa, das reis zendste Madchen weit umber. In meinem Haus' erzog ich den Sohn eines meiner Freunde. Sein Bater hinterließ ihn mir unmundigs, und er selbst war arm; immer hielt ich ihn, als meinen eignen Sohn, zab ihm Lehrmeister zu Erlernung der Weisheit, und Geld zum Genuß des Vergnügens, und sah's mie Freuden, daß meine beranwachsende Tochter heimslich ihn liebte. — In seinem vier und zwanzigsten Jahre bracht' ich ihn an deinen Dof, sah mit jedem Tage sein Slück höher steigen, erblickt' ihn endlich auf einem ehrenvollen Posten, und üdergab ihm dann mit meiner Tochter mein ganzes Vermögen; mir bedung,

bedung' ich nichts als Rub und Unterhalt aus. ----Da! wie er mir bantte, taufendmal ewige Ertennts Hichfeit mir juschwur, und - o ber Undankbare! nichts von alle bem hielt! — sondern bann, als er nun alles befaß, was fonft mein war, mid verächts lich übersah, bas Berg meiner Lochter mir entwand. te, mich endlich, um burch mein Klaggeschren nicht langer in feiner Rub geftort zu werden, in eine ab. gelegene Rammer feines hinterhaufes verfcbleft, und faum den durftigen Unterhalt jur Friftung meines elenden Lebens mir reichen ließ. - Seut', ale an bie fem festlichen Tage alles in Ispahan sich freute, verließ mich mein Wächter auf wenig Augenblicke; ein mir treugebliebener Sflave nunte biefe Belegenheit, erbrach die Thure meines Gemachs, trug mich auf feinen Schultern bren Straffen bindurch, und brach. te mich bis an ben Rand bes Rreifes, ber beinen Thron umgiebt, wo bu hoffentlich mich nicht umfonft um Rache fleben laffen wirft."

Da stand Nushirvan voll eblen Eifers auf, blickte mit thranendem Mug' empor zum himmel, und betete laut also; "Ewiges Wesen, vergied mir, wenn ich jest
meinen Eid breche, den feperlichen Eid, kein Bluturtheil
zu sprechen am Lage, der mir das Leden gab! Nicht
jeder Eidesbruch ist Gunde; jest wurdes Saltung
seyn.— Ich habe dem ungetreuen Unterthan, ich habe
dem Morder und Nauber verziehen; aber dem größen
aller Verbrechen, dem Undank, nachzusehn, das wurde
den Zepter misbrauchen heisen, den du meiner Hand

anbertrautest. — Bezier Ali, eile fogleich mit himlänglicher Mannschaft dahin, wo dieser Greis dich hinsühren wird; findest du alles so, wie er es angab, so buße der pflichtvergesne Sohn durch die Schnur, und das Schicksals seiner Gattin, der ungerathnen Tochter, hänge ganz von der Willführ des beleidigten und in seine Suter wieder eingesehren Baters ab,

## VI.

Dreisig Jahr lang hatte Rushirvan geherrscht, und noch war er angethan mit Jugendtraft, noch gesliebt, wie am ersten Lage seiner Regierung. Den lezeten Lag dieser dreisig Jahre versammelte er alle seine Groffen zu einem feperlichen Mahle, und freute sich mit ihnen, wie ein Vater unter seinen Kindern.

Noch hatte fein Gefet den Gebrauch des Weins eingeschrenkt, und die Freude firomte aus den weiten Bechern. Da warf Nushirvan die Frage auf: Welchen Augenblick seiner Negierung man wohl für

ben glucklichften balte ?

Es ergiebt sich von selbst, daß die Mennumgen über einen so willführlichen Punkt sehr getheilt senn mußten. Sinige riethen auf den Tag, wo er den mächtigen TartarChan bestegte; andere auf den, wo ihm sein erster Sohn geboren ward; noch an, dre auf jenen, wo drey ansehnliche tartarische Provinzen inzen sich ihm freywillig unterwarfen. — Kurz viel Köpfe bepnahe, so viel verschiedene Meynum en zeigten sich guch.

Machfirvan lächelte, als er ihr Nachstunen und ihres Nachstnnens Mannichfaltigkeit sah. "Ihr irrt euch insgesamt, weine Lieben, sprach er; aber euer Irrthum ist sehr verzeihlich, ist unumgänglich sogar, so lang ihr das kleine Geschichtchen nicht wist, das mir in einem der merkwürdigsten Augenblicke meines Lebens wiedeiführ.

... Euch allen wird, noch jege fünchterliche Macht im Gedachtnif schipeben, inzber rinst im Feldzuge gegen Schach Afiba ein unvermutheter feindlicher llebenfall die Rufe autfere Lapere aufe fchrecklichfte fforte, - Die Drenlofigfeit eines meiner Bener rale vergröfferte ben Berluft ; Die eine Salfte meines heered blied auf der Wahlfatt, die andre mard ferfereit'y und ich , bane Bogtiter, obne Baffen gut Berthelbigung - und offne Mittel Aut Lebensfriftung, floh betanbt in einen nabell Balb wo ich auf einem der dichteften Baume mich bis gu Tages Uns bruch verbarg. Endlich ward es licht, und ich sah einen Bauer dicht ben mir vorübergeben. Gein Beficht burgte fur Die Redlichfeit feines Bergens; ich flieg berab, gab mich ibm zu erfennen, und bat ibn, mir den Deg gur Rettung ju meifen.

Er fiel nieder. "Du bift verloren, König, sprach er, weim du aur noch wenig. Schritt' in diei sem Kleide dich weiter magst; der gange Wald ift von

von Feinden umringt. Alles verrath dich, fobald sie dich erblicken. Wirf es daher ab, dies königliche Gewand! Hier ist das meinige! Besser, daß ich nackend und bloß in meine Hutte zurückkehrei als daß die Hoffnung von ganz Persten verloren gehe.

Bergebens weigert ich mich, seine Groffmuth anzunehmen; er reichte mir stinen Rock, versentte den meinigen nublam in einen nahgelegnen Sumpf, führte mich glücklich durch den Wald, und verließ mich endlich, nachdem ich ihm fest eingebunden hatte, sich, sobatd er hore, daß sch wieder in Ispahan angesommensen, den Lohn seiner Dreue in holen.

Ich wanderte fort, mitten durch ein Land, das meine Todtfeinde überschwemmten, die diesmal wie der ihre Gewohnheit noch meine Unterthanen mit ziemlicher Menschlichkeit behandelten, weil Atiba sie bereits als die seinigen ausah; und ich kapu daher wohlbehalten gegen Abend in ein Popf, wo ich in einer der ausehnlichsten Hutchen um Herberge dat, und sie erhielt.

Hier befand ich mich nun mitten unter einem Schwarm halbtrunkner Bauern, und man kann leicht ermessen, in welcher schrecklichen Ungewisseit meine Seele sich umherwand. Eben wollt ich dem ungeachtet entschlummern, als ein Trupp von dem Wogulischen Heere anpochte; man macht ihm auf, und der Anführer rief mit lauter Stimme:

"Afiba, der großmuthigste Sieger und größte . Monarch, läßt hierdurch bekannt machen, daß er jedem, der ihm Nachricht von dem entstohenen und, wie man sagt, herumirrenden Nushirvan geben, oder ihn selbst, es sey lebendig oder todt, überliefern könne, zum Statthalter über die größte Proving seines Neiches, und zum herrn von unermeßlichen Reichthumern machen wolle.

Die Rotter ritt weiter, und ließ mich in einer Ungft guruck, die unbeschreiblich war.

"hum! sieng nach einer ziemlichen Pause der Aelteste am Tisch an, habt ihr den Vorschlag gehört? Und was haltet ihr davon?"

"Daß er allerbings blendend fen. "

"Und ware wohl einer hier unter uns, ber ihm Sehör gabe? gefett, bag er ben Konig fande, und es in feiner Sewalt ftunbe, ihn bem Mogulen zu übergeben. "

"Reiner! — Reiner! — Jich wenigstens nicht! — Ich auch nicht! — Reiner!" so schallt' es aus aller Munde einige Augenblicke lang.

"Mich bunft, bub, als es nun wieder ruhig worden war, einer der altern, dem Ersten fast gleich, an: "mich dunft überhaupt, daß herr Schach Afiba wohl das Land, daß er schon völlig wie sein Eigenthum betrachtet, noch sehr wenig kennen mag, weil er sich's einfallen läßt, einen solchen Ausruf in selbigem vorzunehmen. Es ist wahr, es mag so manchen Schurfen unter und geben, und ich selbst kenne verschiedene, denen ich nur auf zehn oder zwölf Schritte weit traue; aber daß einer unter uns sich sinden solle, der einen Rönig, der uns so zärtslich liebt, und so viel für uns gethan hat, verrathen sollte, das glaub' ich nicht, "

"Ich habe von der Plunderung nichts gerettet, sprach ein anderer, als diese fünf Goldstücke; aber wenn mir Atiba auf einer Seite deren zehntausend bote, und Nushirvan auf der andern diese fünf zu seiner Rettung mir abfoderte, ich würde sie freudig hingeben, und jene nie annehmen.

"Und ich, bub ein dritter an, hab' ein schones Sut; aber wollt' er's haben, er, der jest so viel verloren, es ware sogleich sein, und ich gienge mit bem weißen, Stabe durch's Land um Brod bitten."

Ein junger Rerl, ber in der Ecke der Stube saß, seinen Urm um ein reizendes junges Bauernweid geschlungen und zeither noch kein Wort gesprochen hatte, stand hier auf und trat nahe zum Lische. — "So wie ihr mich hier seht, sprach er: bin ich mit dem Leben davon gesommen. Alles, was ich noch mein nennen kann, besteht in diesem Rock und in diesem Weibe. — Als mein Haus brannte, und ich stoh, da rettete ich noch einen Gelvbeutel, groß und schwer; euer halbes Derschen könnt ich bezahlen, hatt ich ihn noch. — Weine Füße, geübt im Lausen, trugen mich schnell; aber

bald hielt mich dieses Weidchen zweick, das athems los an meinem Urm neben mir herkeuchte. — Ein wollüstiger feindlicher Reiter erdlickte dieß, sprengt und nach, ergriff sie, schwang sie auf sein Pferd, und wollte fort mit ihr; aber ich mit Flügeln der Luft ihm nach! — Nimm mein Leben, sprach ich, und hielt seine Zügel an; nimm mein Leben, wenn du ein wätendes Thier dist! Oder bist du ein Mensch, so nimm hier diesen Beutel, und gieb mir dafür mein Weib zurück! das einzige, was mir auf Etchen theuer ist! — und er nahm ihn, und gab mir das Weib. "

Brav, brav! rief bie gange Gesellschaft; brav von dir und ihm!

"Ihr könnt daraus schließen, suhr er fort, wie unendlich werth, werther als mein Leben, mir solche sehn muß! Aber nur noch jemand auf Erden ist mir's mehr; und dieser Jemand ist Aushirvan. Ram' er hieher und spräche: Du hast ein schönes Weib; mich gelüstet nach ihr, gieb sie mir! — bey dem Feuer des Sonnenlichts seh's geschworen! mit der einen Hand wischt ich mir die Thrane vom Ausge, mit der andern reicht ich sie ihm dar, und spräche: Da! schlaf ben ihr! — Denn immer halt ich's für dissig, das wir dem, der und so gern alle glücklich machen möchte, und auch so manchen glücklich gemacht hat, unsere Leidenschaften liedste zur Befriedigung der seinigen ausopsern."

Ein lautes Gelächter erschoff. — 11 Das nennen wir Treue! sprach einer ber jungern Manner: Fremding, bu haft uns all' überboten! — Aber was sagst du dagu, junges Weibchen? Warst du mit dem Zausche gufrieden?

"Ich werbe, " sprach sie und ertothete, " nie einen wünschen, denn ich liebe meinen Mann so beiß, daß selbst ein Gott mir minder gefallen wurde; aber müßt' ich ihm, als meinem herrn, ben einem solchen Tausche gehorchen, so war allerdings die Hosnung, von einem Manne, wie ich mir Nushirvan denke, einen Sohn zu empfangen, das einzige, was mich in etwas tröstete."

Ein neues Gelächter tonte; nur ich verbarg mein Angesicht in der hohlen hand, und eine Freudenthräne stieg in mein Auge. — Aber stellt euch, meine Freunde, mein Erstaunen vor, als jest der Welteste am Tische, der, der zuerst die Frag' an die Versammlung wegen ihrer Liebe zu mir gethan hatte, aufstand, und sich ehrerbietig so zu mir wandte:

"Und du willst noch langer verzögern, Monarch? noch nicht dich denen zu erkennen geben, die so heiß dich lieben? — Vom ersten Augenblick an erkannt' ich dich, trot dieses unwürdigen Gewandes, das dich verhehlen soll; aber ich schwieg, um meine Brüder auszusorschen. — Jest, da ich's gethan, vor deinen Augen gethan, jest vergönne mir und ihnen, deine Anie ju umsassen."

D daß ich euch hier meine Betretung, die ansfängliche Bestürzung der Menge und ihre nachfolzgende Freude, so wie überhaupt das ganze Sewühl meiner Empsindungen schildern könnte! Damals, blickt' ich, — gewiß mit dem reinsten Dank' ersfüllt, — auf zum Himmel; damals sühlt' ich das ganze Slück der Tugend, und eben diese Nacht, die manche meiner Seschichtschreiber für die bedrängteste meines Lebens halten durften, ward durch diesen Umstand, durch die Wonne, sich so geliebt zu sehen, zur glücklichsten, deren ich mich je entsinnen kann.

Alles war heiter um mich; nur das junge Weischen saß beschämt: aber auch sie winkt' ich mir näsher. — "Es wär' unbillig, wenn ich soderte, was mir dein Mann kurz vorher zuzugestehn so theuer angelobte. — Aber wenigstens wird er und du mir diesen Ruß vergönnen; und svon nun an kannst du dich rühmen, daß selbst ein königlicher Mund dich zärtlich geküßt habe. "

Mit Anbruch des Tags begab ich mich zu Fuße weiter hinweg; ein getreuer Wegweiser führte mich durch unbesuchte Gebusche, und endlich nach drepen Tagen sah ich mich wieder in Sicherheit, und bald auch, wie ihr alle wißt, durch ein neugesammletes Heer unterstüßt, und mit Sieg beglückt.

# Selbst die größte Königinn ist nur eine Frau.

Abgerifine Scenen aus Elifabeths leben.

Elisabeth. Lord W.

Elisabeth. Ich hab' Euch rufen laffen, Mylord —

Lord. W. Ja, Em. Majestät, und dieser Auf war mir desto erwünschter, da ich so eben aus Spanien eine Nachricht erhalten, die meiner Königinn nichts weniger, als gering scheinen wird. — Sichern Anzeigen zu folge soll die Flotte ...

Elisabeth. Oschweigt jest ein wenig von Staatsgeschäfften, und bort auf das, was ich Euch fragen will. — Ihr wart vorbin ben der Audienz zugegen, die ich ben hollandischen Gesandten gab?

Lord W. Ja, Ew. Majestat.

Wisabeth. Einer von ihrem Gefolge, van Twiet, glaub' ich, soll er sich nennen, nahte sich Euch, und ihr spracht zusammen. Wovon? das will ich jest wissen. — Ich habe meine Gründe, darnach zu forschen.

Lord W. (mit einiger Verwirrung, die er zu verber: gen suchen will) D gewiß von etwas sehr Unwichtigem; gem; denn ich entfinne mich beffen felbst nicht mebr.

Elifabeth. Busfluchte, die ich nicht gelten lasfe. Bin ich Euch unwichtig?

Lord. W. (noch mehr betreten.) Sie, Em. Majes , fat? -

Elisabeth. Ja, ich: benn ich bin gewiß, baß ihr bamals von mir sprachet; bas sagte mir ber Blick bes Fremden, das sagte mir Euer Lächeln und Euer Auge, das gleichfalls sich auf mich wandte, aber erschrocken zurücksuhr, als Euch das meinige traf. — Heraus also mit der Wahrheit!

Lord W. (noch betretner.) Aber fürwahr, Ihro Majestat !

Blisabeth. Wie? Ihr weigert Euch noch? — Ohne Zweifel also war es schmähsüchtiger, boshafter Wis, war's ein Einfall, ben der Unterthan von mir nicht anhören, und noch weniger belächeln soll? — Ist es dahin mit mir getommen, daß selbst in meiner Gegenwart ein Fremdling mich ungescheut tadelt, und meine Höslinge sich dessen freuen? — Unwürdiger! —

Lord. W. Berzeihung, Ihro Majestät! so strafbar bin ich nicht, werd's auch nie werden. Was van Twiet zu mir sagte, war höchstens Unvorsichtigkeit, war nichts, was nur von fern einem Tadel gliche. — Ha! wo war' auch ber Elende, der es D 2 wagen wagen durfte, Elisabeth zu tadeln? Und wie nichts. wurdig mußte der Unterthan senn, der dies anhoren fonnte, ohne Rache von seinem Blute zu fordern!

ţ

Blisabeth. Still mit Schmeichelenen! Seborfam ift beffer benn Opfer; ibn verlang' ich jest; jene niemals.

Lord W. Bohl! Gie befehlen's, große Ronieinn, und ich geborche. - Lange icon batte van Swiet Em. Majestat ju feben gewünscht, und mit inniger Freud' auf den Lag gewartet, der gur Aus bient bestimmt mar. heut', als er Diefes Gluck wirtlich genoß, gab ich um besto genquer auf ben Eindruck Acht, ben es ben ihm machen wurde. -Lang', als er hereintrat, farrt'er mit großen Mugen nach Ihnen bin, und als er endlich mich nicht weit von fich gewahr ward, wandt' er fich voll Dige ju mir, pries mit mehrerm Entjuden, als je ein Maler fühlt, wenn ihm ein schones Gemalde geglückt ift, und er nun feinem Freunde alle bie Reize deffelben zergliedert, Die Gestalt Em. Maje. ieftat, und fcblog endlich mit dem Schwure: "Ben Bott ! bie halbe Welt "balt Elifabeth fur eine treff, "liche Koniginn; auch ich ftimme gern mit ein: "aber fie ift noch ein trefflicheres Beib!" - Dies ift alles, was er fagte, und bas Unschickliche Diefes Musbrucks . . .

Blisabeth (jornig.) Schweigt! bas ift es nicht, ift es gang wahrscheinlicherweise gar nicht. Was er ju

Euch sagte, war weit mehr; das verrieth mir die Dauer euresGesprächs; das verrath mir noch jest die ser ungewisse Blick Eures Gesichts — Auch mußtet Ihr wohl ein großer Thor senn, wenn Ihr Euch im Ernst nur Eine Minute geweigert hattet, diese Rleinigkeit ben der ersten Frage zu gestehen. — Denkt Ihr mich vielleicht mit Schmeichelenen zu schweigen, wie ein halbjähriges Kind? — Hinweg aus meinen Augen, Unwürdiger, dem ich disher zur Unzeit so viel vertraute! — Wagt's nicht, euch ungerusen wieder vor solche zu stellen!

Lord. W. Nein! bas ift zu viel. — Dieser Drobung weicht jeder meiner Zweifel; mit punktlichster Genauigkeit will ich alles entbecken. — Aber Berzeihung alsbann, wenn vielleicht ein ungeziemender Scherz —

Elisabeth (ungebuldig.) Schon wieder ein Eingang? Unschiedlich, unvorsichtig und unziemend immer über's dritt' und vierte Wort! — Pab' ich's nicht schon gesagt, daß ich verzeihe? Aber sprecht endlich, und sprecht wahr!

Lord W. Auch meine vorige Erzählung ift es, obschon mit einiger Abfürzung. — Denn lächelnb fragt' ich ihn, von dem ich wußte, daß er ein Bräustigam sen, auf seinen Ausruf: ob wohl seine Braur in Amsterdam eben so schon, als Ew. Majestät sen? Er schwieg zwen Sekunden. "Bis jest, erwiedert er, hielt ich sie für schön; von nun an blos für D3

artig. — D, der Glückliche, der mit einem so reize wollen Geschöpf' eine Brautnacht seperte! Sieh, Lord WB. Dein England ist ein schönes Land; aber man gebe mir die Wahl, ob ich ein Jahr lang darüber Rönig, ober lieber eine Nacht der Monnetrunkene in Elisabeths Urmen senn wolle; ben Gott! da moch te König König bleiben! Ich würde! — " Hier wurden wir gewahr, daß Ew. Majestät auf uns blickten, und er schwieg.

Elisabeth. Ein feines Gespräch! Eure Frage schon unbescheiden genug, und seine Untwort es noch jehnmal mehr. Doch ich hab' Euch im Voraus verziehen, und halte mein Versprechen. — Man sagte mir gestern, daß Ihr einige Absicht auf die Statthalterschaft von Irrland hattet; ich will an Euch denken.

Lord W. O, Ew. Majestät! —

Elisabeth. Reinen Dant, Mylord! Laft mich jest -

Lord W. Was aber die Nachricht aus Spanien ambetrifft, von der ich vorhin Ew. Majestät, sagte...

Elisabeth. Morgen, Lord, morgen! 3ch habe jest wichtige Geschäffte, will allein fenn.

Lord W. (fußt ihre Sand und geht)

#### Elisabeth (allein.)

Das hatte van Twiet gesagt? (Auf und abgebend.) Dahaha! Sonderbar! sehr sonderbar! (Einige Setunden fcmeigend, dann vor einen Spiegel tretend.) Birf. lich, guter Mann ! wirflich? Sat alfo meine Benigfeit beinen Benfall? - Du lieber eine Racht bindurch in meinen Armen, als ein Jahr auf meis nem Ehron? Diel geboten, wenn's bein Ernft mare! (Wom Spiegel weggebend.) Aber auch wirklich febr fren, febr wie Gleiches von gleichem gesprochen! - 5m ! Ob ich mich barüber ärgre! — ha! bas lohnte ber Mube! - - Er also ein Brautigam? Furwahr! ich mochte die Braut ichon fennen! - Uebel fieht er nicht aus. Wenn . : (Indem fie gleichsam erforoden fic umfiebt.) Still, liebes Berg, daß niemand bich bore ! - Doch meinetwegen! Rannft ja fo fele ten plaudern. Best bin ich allein, bin nur Elifabeth; bedien bich beffen! - (mit wechselndem Tone:) Richt mabr, blos biefer Schmeichelen wegen liebft bu ibn? marft es ichon gufrieben, wenn ich gwen Tage lang feine Braut, und feine Braut Glifabeth ware? - (Bieber vorm Spiegel.) hm! Ob er wohl ben diefem Taufch verlieren follte? - (Schwarmerifch.) D nein, guter van Ewiet ! nein! - Legt' ich nur erft Kron und Zepter von mir ab, und schlänge bann, pon feinem Sofling belaufcht, freudig meis nen Urm um beinen Racten, fest Lipp' auf Lippe, fest Bufen an Bufen; bann follteft bu febn, baß auch eine Roniginn gartlich lieben fann; dann follteft bu in mir gang eine Frau, gang eine Frau! fur dich, du Schmarmer, finden. - (Sie bort jemanden im Norgemach.) O icon wieder jemand! Berdammt fen bas Gemubl, bas uns umfauft! Da! bas war ein

ein Traum, ben ich schon ein paar Sekunden langer geträumt hatte. — —

#### Des andern Tages.

Elisabeth giebt ben hollandischen Gesandten die Abschiedsaudienz. — Richts für mich und den Leser! Aber das Ende, meine herren und Damen, erlauben Sie mir, zu unfrer beiderseitigen Erbauung heraus zuheben!

Elisabeth. Leben Sie wohl, meine herren! Sprechen Sie gunftig von mir und meinem Volke, wenn Sie in Ihr Vaterland, jurucktommen; und damit Sie nicht ganz ohne Andenken von mir hinweggehen, so nehmen Sie diese Retten von meiner Freundschaft an.

Es werden jedem von ihnen, Ewieten ausgenommen, goldne Ketten gereicht; sie verbeugen fich stillschweigend.

Mifabeth. Ban Twiet, treten Sie naber, wenn , ich bitten barf.

Er thute mit einiger Bestürzung; ein Wint ber Ronis ginn entfernt die umstehenden Soflinge um ein paar Schritte, und fie fahrt fort:

Ift es wahr, was ich vernommen, so ist es billig, daß ein Mann, der so gütig von mir urtheilt, nicht ohn' ein vorzägliches Andenken von mir ent. lassen werde. Hier nehmen Sie diese doppelte Ret. te, und das Bild an solcher erinnere Sie jezuweis

len an eine Roniginn, von ber Sie einft, wenn auch mit einiger übertriebenen Schwarmeren, boch wenigstens mit freumbschaftlicher Dige, urtheilten.

van Twiet (etwas betreten.) Ich erstaune, Em. Majestat. Sollte meine Ruhnheit -

Elisabeth. (ladelnd.) Reine Entschuldigung, so wie ich meiner Reugier halber keine machen will. Drohungen meiner Ungnade haben dem Lord W. abgedrungen, was Sie ihm anvertrauten. Sagen Sie ihrer Braut, daß eine Königinn sie grüße, daß es vielleicht für sie und mich gut sen, daß ein Meer England und Holland trenne. — (Bep Seite.) Schwahhafte Zunge, halt ein!

v. Twiet. Erdste Monarchinn, Ihre Rachficht burchbringt mich. hier zu Ihren Fuffen —

Elisabeth. - Richt boch! halten Gie ein! Schon unfer Gesprach erregt ein Fluftern; was Sie jest thun wollten, wurde laute Berwunderung erwecken.

v. Twiet (mit Barme.) und boch, größte Ronie ginn ...

Klisabeth. Weg mit dem Titel! Sie saben ges
stern nur die Frau in mir, warum — — D gehn
Sie, mein Herr, gehn Sie! Ich wiederhol's, es
ist für Sie, für Ihre Braut und mich ein Glück,
daß Sie erst gestern mich saben, ich erst gestern
Ihr Urtheil ersuhr! Ich dürfte leicht um Ihren
Bestig gerungen haben!

v. Twiet (fußt ihre hingehaltene Sand, und geht fort.)
D 5 Elifa-

Elisabeth. (fieht ihnen starr nach.) Da geht er bin! geht zum ruhigen Glück ohne Schimmer! läßt mich im Schimmer ohne Glück! — (Sie steht auf, und sagt zu einem ihrer höftinge:) Man rufe den Grafen von Esser in mein Kabinet! — (Kur sich.) Zwar wird er in den nachsten sechs Tagen mir wenig oder gar nicht gefallen. — Aber doch zum Zeitvertreib — — O Natur, Natur! daß wir halbe Götter so gar zu treulich blose Menschen sind!

(geht ab.)

## Hervbias eine wahre Geschichte.

#### Schreiben an Beren {\*\*

bre Grundfage, mein Theuerster, in ber Mabl berjenigen Bucher \*), die Ihr Wilhelm unter Ib. ren Mugen lefen barf, und die Entfernung ber Grecourte, Crebillone, Wielande und after ber Schrift. fteller, die einen ohnedem schon oft bell auflodern. ben Trieb bes Junglings nur noch mehr anfachen; baben, fo wie überhaupt bie Strenge Ihrer moralischen Denkungsart, meinen völligen Benfall. — Aber die Selbstzufriedenheit, mit der Sie Ihr Gebaube betrachten, die Sicherheit, in die Sie fich nach so mubsam gewählten Maagregeln bineintraumen , besto weniger. - Rreund , Rreund ! Gicherbeit und Kall find zwen leibliche fast nie getrennte Schwestern; Vermeibung Einer Rlippe sichert den Schiffer nicht auf feiner gangen tunftigen Reife, und

\*) itm ben Anfang dieses Briefs gang zu verstehn, muß man wiffen daß herr Les bem Versaffer bestelben einen Plan von Erziehung seines Sohnes mitgetheilt, und sich über die Sinschränkung der ihm zu verstattenden Letture weitlauftig ertlatt hatte.

und man benft viel ju nachfichtig vom Berg bes Menichen, wenn man glaubt, bag es nur ba Stoff jur Bolluft fammle, wo ibn ein geiler Dichter mit Borfat bingelegt bat. - Berichiebenbeit ber Geele bes Lefers bringt naturlich auch Berichiebenheit in den Mirfungen des Lefers bervor, und ich habe Personen gefannt, die, nachdem fie Schaumloffel, Sopha und Romifche Erzählungen ohne Sittenverschlimmerung durchlesen batten, endlich aus bet gutgemennten Ergablung eines tugenbbelobten Romanbichters, aus ben Maximen eines Moraliften, ja felbft aus bem beiligften aller Bucher Gift ju faugen wußten, obn' etwa besbalb Bolewichter von Matur gewesen zu fenn. - D bas ungluckliche Ungefahr einer wolluftigen Minute, und die unbedeutendste außerliche Veranlassung sturgt oft den forg. fältigen Bau manches vorhergegangnen Jahres über'n Saufen, und weil in folden Behauptungen Benfpiele immer mehr, als alle Grunde a priori über. geugen, fo will ich Ihnen von einigen mir befannten Gefchichten nur biejenige, Die mir am auf. fallenbsten bunft, erzählen.

Wenige, vielleicht keiner unfrer Schriftsteller, haben mit so innigem Bunsche, Gutes zu stiften, geschrieben, als Gellert. Alle seine Schriften athmen strenge Gottesfurcht und Begierde nach Ausbreitung der Tugend; immer ist dies sein erster, und Benfall nur sein zwenter Endzweck. Aber wie? wenn nun selbst er, der Tausenden in ihrem Elende Tross und Liebe zur Rechtschaffenheit eingestätzt, durch

burch eine feiner Erzählungen in dem kleinen Rreis meiner Befannten zwen unglucklich gemacht, und jur Berführung eines Mabchens und ju einer bon langer Reue begleiteten Musschweifung eines Jung. lings Unlag gegeben batte ? - Gie ftaunen ? -Bie viel mehr werben Sie's noch, wenn ich Ihnen Diefe Erzählung nenne! - bie feine andre, als bie Geschichtel vom Berodes und ber Berobias ift. ... Wie ?-rufen Gie ans, burch eben bie, wo er fo ernitlich por bem fleinften Schritt jum gafter warnt, fo in. nig jebem Aungling und Dabchen ben geringften Unfang bes Bergehns als bas erfte Glied einer unermeglich fortlaufenben Rette barftellt? Welcher Enb. meck tonnte ebler, welche Moral wahrhafter und nutlicher fenn? Wie oft find nicht die bren portref. lichen Zeilen :

> Erzittre vor bem erften Tritte; Mit ihm find schon die andern Schritte Zu einem naben Fall gethan.

citirt worden?" — Alles wahr, und boch vielleicht eben dieselben — Kurz, ich bitte Sie, mein Geschichten zu burchlesen, von dem ich Ihnen auf Shree Burge bin, daß es wenigstens unter die wahren \*) Anefboten gehort.

Ich hatt' einen Freund, — mag er inbeffen Bogner heißen! — jung, feurig, verliebt, brav in der, Freundschaft, schüchtern in der Liebe, wolluftig, wo es

<sup>\*)</sup> Berfteht fich hier im Drud mit einigen Menderungen im Puntt der Katastrophe, um nicht Personen kuntlich au machen.

es ihm nur irgend erlaubt ju fenn bunfte, voll Launen, (von benen wenigstens bie Salfte gut war) ein Liebhaber bes' Lefens, und gumeilen auch ein Rachbenter über bas Gelesene. — Unter feine Befonderheiten gehort' auch bie, baß er ben bamals bennah angebeteten Gellert nicht liebte; nicht zwar, als ob er ben Mann felbft gehaßt, ober feine Schrif. ten verachtet batte : o nein! er raumt' ibm manches Berdienft um Teutschlands Litteratur ein; aber bas Lobgeton' um ihn rings herum, so lang' er leb. te, bas Singen ber Groß, und Rleinmanner, als er farb, und bas oft übertriebene Preifen von Leuten, beren Stimme niemand aufgefodert, batte Bognern geargert, er hatte die Schriften des Mannes felbft mit Borurtheil gelefen , und feiner Dennung nach ba manchen Gehlerentbeckt, wo andre Schönbeiten fanden. Bir ftritten uns oft barüber. und - ein Beweis, bag wir nicht Schriftsteller maren - blieben boch gute Freunde:

Bogner hatte fruh schon sich nach einer Seltebten umgesehen, denn sein Temperament foderte sie, und hatt' auch swischen seinem funfzehnten und achtzehnten Jahre wenigstens sechsmal gewechselt; nicht sowohl aus Flatterhaftigkeit, sondern weil er in der Nähe nie fand, was er in der Berne zu sehn glaubte, und zu finden verlangte. Mädchen, Frauen und Wittwen hatten ihn verstrickt, aber teine hatt' ihn gehalten; endlich traf seine letzte mir bekannte Liebe auf ein Mädchen, Namens Charlotte. — Sie war artig, ohne schon zu seyn, reistend

zend ohne zu blenden, begabt mit ber einnehmends ften, ftillften Diene, vom beften Ruf, für wenige im Gefprach unterhaltend, aber fur eben Diefe menigen es besto mehr - Bogner batte fie oft gefebn, ohne fich's einfallen ju laffen, in fie verliebt gu merben; aber eben bieß fand ihm in ber Bolge ben: benn jeder, ber Absichten von diefer Urt gleich Unfange ben ihr verrathen batte, murbe abichlas gige Untwort befommen haben, und mar er fchon wie Nireus gewesen. - Doch was ein Augenblick nicht vermochte, vermochten mehrere, und nach und nach entglomm in beiber hergen ein Reuer, bas mit jedem Lage junahm. Schon waren beimliche Gefprache verabrebet und erfolgt , ohne daß Charlotte nur fich felbst gestand, daß fie liebe; und als fie enblich fich nicht langer taufchen fonnte, bann vermochte fie gwar nicht mehr guruckgutebren, aber fie fchwur fich's muthig ju, nie auch nur ein Daarbreit von ber Tugend ju manten.

Da sie sich oft, und, nach Sitte der Jugend, ziemlich unvorsichtig sahen und suchten, so ward ihre Liebe balb das Kasseegespräch des ganzen kleinen Städchens, und Charlottens Aeltern, gleichfalls durch gewöhnliche gute Freunde im Vertrauen das von unterrichtet, untersagten ihrer Lochter mit Ernst den ganzen Umgang mit Bognern. — Wenn wird endlich die Zeit kommen, das Väter und Mütter klug genug senn werden, die alte Wahrheit einzusehn, das nichts so scharf reize, als ein Verbot! — Zween Lage lang zwang Charlotte sich; am drit-

fen widerstand fle Bogners Borschlage, fich bes Rachts ju febn, nicht langer, und jedes unfrer Liebenden darbte sich gern zwo Stunden Schlaf ab, um dann, oft mit der größten Gefahr, jusammen ju fommen.

In diesen glücklichen von niemanden belausch, ten Stunden war Sand und Lippe dem trunknen Entzücken des immer gleich feurig bleibenden Jüngslings frengegeben; aber so oft sein Taumel sich weister wagen wollte, so oft ward jede Bemühung mit ernster Strenge vereitelt, und Bogners Hochachtung stieg, da er an Charlotten mehr die schone Seele als den reizenden Körper liebte, durch dieß Betragen auf einen so hohen Grad, daß er endlich selbst von diesen ihrer Ehre gefährlichen Loffungen abließ, und überzeugt von der Unmöglichkeit seines Siegs sie eben deshalb um so viel stärter liebte.

So gieng es ganze sechs Monate hindurch. Oft hat nachher mein Freund mit thränenden Augen mir's zugeschworen, daß das Andenten dieser für ihn so seligen Zeit jedes etwa noch gegenwärtige Sluck durch den Abstand vermindre, und daß er Jahre der Folgezeit für einzelne Tage jener versschwundnen freudig hingeben wurde. Aber leider schägen wir nur immer das Entstohne, und versschwenden das Gegenwärtige!

Einst an einem mußigen Nachmittage war er und seine Schwester allein.

- " Lies mir etwas vor , lieber Rarl ! " bat Luife.
  - "Ich habe nichts ben ber Sand."
  - 11 Da!" indem fie ibm ein Buch binreichte.
- 11 5m! Schon wieder Gellerts Fabeln? Rannft du benn die noch nicht auswendig?"
- " Noch nicht, wie du fiehst! Und wenn's auch ware; selbst bekannte Sachen bor' ich gern von bir: du beklamirst so gut und richtig."
- "Diese gewiß nicht; benn ich liebe fie nicht sow berlich. "
- "Und boch was gilt die Wette? tennst du sie nicht einmal alle. "
- ,, O ja! Dasmal gewännst bu. Kaum weiß ich im zwepten Theil ihrer steben."
- "Um defto eber nimm die erfte, die du auf fclagft. "

Er that's, und es war die von der Herodias. — Weiß der Himmel, wie eben die Seele des Jüngslings gestimmt sepn mochte; nur so viel weiß ich, daß er kaum diese Erzählung geendigt hatte, als er, trot Lusens Bitte, weiter fortzulesen, das Buch zumachte, und voll tiesen Nachdenkens in sein einsames Radinet gieng. — Die Woral, die er jeht geslesen, konnt' einem Wenschen von Bogners Kopf' unmöglich neu sepn; gleichwohl hatt' er solche noch Zwote Samml.

nie fo lebhaft gebacht, ale eben jest, obicon leiber! gang von einer andern Geite, ale er follte.

"Ift jeder Fehltritt, so sagt' er zu sich selbst; die Stufe zu einem nahen größern, so kann auch Sarlottens Engend gewiß nicht so undezwinglich senn, als ich bisher wähnte. — Ist sie nicht ungehorsam gegen das Verbot der Veltern? Ist sie nicht Horsam gegen das Verbot der Veltern? Ist sie nicht Horsam gegen das Verbot der Veltern? Ist sie nicht Horsam gegen das Verbot der Veltern? Ist sie nicht Horsam gegen das Verbot der Veltern? Ist sie nicht Horsam sich sie sie sie sie salt Weiter, wo Straucheln so leicht möglich ist? — Hat sie mir nicht schon so viel erlandt? — Ha! Weiter, Vogner, weiter! — Die Festung selbst ist nicht unüberwindlich; nur am Angreiser liegt die Schuld. — Zwar hab ich allerdings manchen Sturm schon versucht; — aber aushalten, aushalten, Bogner! — Das nur sehlte! und soll's nun nicht weiter. Schwierigkeit ist noch lange nicht Unmögelichseit!"

So ungefähr dacht' er, bot von diesem Augentlick jede Erfindsamkeit, jede Kraft der Ueberredung, jede Stetigkeit auf, und drang so neugerüstet mit seischem Muth auf Charlottens Tugend ein. — Auch jest widerstand sie lang und ernstlich: aber freylich batte die lang' und warme Dauer seiner Liebe ihr den Jüngling immer werther gemacht; seine Schwüre, sein Flehn, und — o! wer sühlte das nicht?—auch ihre eigne Weiblichkeit — Dier wird Forterzählung schwer und schlüpfrig. Kurz, noch drepzehn Tage blieb Charlotte rein, wie Venus Urania; am vierzehnten — siel sie.

Bogner hatte nun gesiegt; aber er fand ben seisnem Siege jenes Vergnügen ben weiten nicht, auf das er so zwersichtlich gerochnet hatte. Sinnliche Wollust ersest nicht den Verlust gesistiger Wonne. Der süsse Gebancke, sich vom tugendhaftesten Madochen! geliebt zu sehn, war verschwunden; Charlotte schien ihm nicht mehr die Söttinn, die er vor kurzem noch andetete; kaum war der Ungerechte bislig geenug, ihr die Eigenschaften eines guten Madchens zuzugestehen; seine Liebkosungen minderten sich, wenn auch nicht an Zahl, doch an Wärme, und Charlottens scharfer Blick sah diesen Unterschied gar bald nur mehr als zu deutlich.

Allein auch jest werwickelte fie fich in einen neuen Rebler, ber frenlich ibr nur bath jum Borwurf gereicht, weil er unter Die gewohnl chen Bor. urtheile bes Frauenzimmers gebort. Gie glaub. te amar felbft in irgend etwas ben ibrer Bart. lichfeit fich nicht genug vorgesehn zu haben; aber weit entfernt, aufs Uebermaaf zu rathen, rieth fie auf allzumenige Liebe. Gie verdoppelte baber ibre Liebs tofungen, tam jedem feiner nur muthmaglichen Muniche guvor, und bieng fo gang und fest an ibm, bag icon bie Abmefenbeit weniger Stunden ihr ein Sabr ju fenn bunfte; - Maagregeln , die noth. mendig das Gegentheil von dem bewirten mußten, mas fie bewirten follten. Bogner blied feinem einmal angenommenen Grundfage, dag der Begeber Eines Reblers auch aller übrigen fabig fen, getren : verweehselte bald das Wortchen fahig, ohn' es felbst zu wissen, mit dem Begriff geneigt; und ohne nur daran zu gedenken, daß man mit eben den Waffen auch gegen ihn streiten, und ihn, den Madchenverführer, sur Sistmischer, Morder, und Gott weiß selbst, für was alles, erklären konnte, hielt er Charlotten nun ganzlich für eine Person, der zur Begebung jeder Sunde blos die Gelegenheit mangle.

Sie fonnen's vielleicht fur Uebertreibung balten, aber es ift ungeschminfte Babrbeit, wenn ich Sie verfichre, daß nicht nur in diefem Punfte, fonbern auch in feinem gangen übrigen Leben , biefer unglicfliche, aus ber Berodias bergeleitete Grund. fat fur Bognern Die ichablichffen Rolgen batte. Denn ba er unter allen feinen Befannten feinen batte, noch haben konnte, der nicht diesen oder jenen Rebler begieng, ba er mit außerfter Spigfindigfeit fich jebe Schmache auszuforschen bemühte; so mabrt' es nicht lange, ale er fich in eine Belt voll\_Bofewichter perfest ju febn glaubte, umfonft Freude fuchte, und ohne Abndung, bag er felbft bie alleinige Urfache feiner taufenbfachen Unruben fen, ein Leben führte. das unglucklicher, als der Tod felbft, und eine Rete tenreibe von Mistrauen und Ungufriedenheit mar.

Doch jurud ju Charlotten! — Mehr bas Beburfniß forperlicher Freuden, als juruckgebliebene Liebe, erhielten biefer Unglucklichen noch eine geramme Zeit ben ihr beynah' unentbehrlich gewordnen Geliebten. Oft weinte fie im Stillen über feine Kälte: Rafte; aber all ihre Rlagen waren umsonst; ihr Umgang blieb völlig der Umgang zweper Shekeute von gewöhnlichem Schlage; und da die Zeit erschien, die Bognern auf eine höhere Schule berief, trennt' er sich nach der Umarmung der letten Nacht zwar mit erfünstelten Thränen, aber auch mit so kaltem Herzen von ihr, daß er schon in den ersten Wochen ihrer ganz vergessen haben wurde, wenn nicht ein unvorhergesehener, obgleich sehr natürlicher Zufall ihn wider Willen nur mehr als zu deutlich an sie erinnert hätte.

Denn als er einst ruhig in seinem Zimmer saft und schrieb, öffnete fich ploglich die Thure, und eine junge mannlichgefleidete Person trat mit schuchterner Miene herein. Man felle sich Bogners Stausnen vor, als er benm ersten Augenaufschlagen und benm ersten Worte Charlotten in dieser Verkleidung fand!

"Erdum' ich, oder wach' ich? — Du hier? Du, Charlotte? — — Und warum? — Und warum fo? — " das war ungefähr alles, was er stoterte. — Aber mit sprachloser Haftigkeit siel sie in seine Arme, verbarg ihr Gesicht an seinem Busen, harrte da drey Minuten, und dann war ein stammelndes: "Bogner! — Bogner! — du haft mich elend, unaussprechlich elend gemacht! " alles, was sie herauszusiosen vermochte.

"Ich? - bich? - Gott! Und wie bas?

"Fragst noch, Grausamer? — Durch bich bin ich schon längst nicht mehr, was ich senn sollte! — und bald, bald werd' ich mehr senn, als ich senn darf!

"ha, Charlotte! versteh' ich ? — Arme Un-

"Ja wohl, unglucklich! — Mutter! Mutter!, — hier riß sie sich los, auf den nachsten Stuhl sant die Urme, bedeckt' ihr Angesicht mit beiden vorgebeltnen handen. — Fest war der Jung. ling an ihr, kuft' ihre brennende Wange, umschlang ihren Leib, bat und flehte; — endlich sprach sie wieder:

"Raum warst du fort von mir, so ahndete ich mein Unglück, und nur zu schell wußt' ich's gewiß.

— Der Jorn meiner Aeltern, der Hohn meines Gesschlechts, die Schmach — Hogner! Bogner! Bogner! ich vermochte ste nicht auszuhalten, sloh — floh zu dir! — Du bist der erste, der meine Schande kennt, so wie du der einzige dist, dem ich sie verdanke! — O hilf mir! hilf mir! — wenn du je dereinst den Gott Erdarmen finden willst, so hab auch jest welches mit mir! — Auf den Knieen sleh' ich dich — verschmaß die Gesallne nicht!"

Jest zuerst in seinem ganzen Leben fühlte Bogner sein Allerinnerstes erschüttert. Die kleine Trennung, die mannliche Tracht, die Glut ihrer Rede, und noch mehr ihre traurige Lage gaben Charlotten neue neue Reiz in seinen Augen; die Stimme seines Herzens sprach mit lautem Vorwurse; Reue durchdrang ihn, und er schwur alles zu thun, was ihm zu thun möglich sep.

Er erfüllte seinen Eib, wenigstens nach dem Maaß seiner Kräfte; das heißt, er verschafft, ihr, nach wenigen mit ihr im Verborgnen auf seiner Stude jugedrachten Tagen, auf dem nächsten Dorf'ein einsames Stüdchen, wo sie ben einer guten alten Mutter die Zeit ihrer Entbindung abwarten sollte.

— Was dann ansangen? das wußten beide selbst noch nicht; weiter Blick in die Zusunst war nie ihre Tugend gewesen, und, leider! bedurften sie auch dessen jest nicht.

Denn faum hatte Charlotte diesen Aufenthalt bezogen, als eine gefährliche Krantheit sie besief. Die erlittne Angst, die Beschwerden der gethanen weiten Reise, die Furcht vor den, was da bald tommen könnte, und die Besorgniß, daß Bogner auch jest nicht aus Liebe, sondern aus blosem Mitsleid so handle, wie er wirklich gegen sie gehandelt; dies alles vereint zog ihr ein hestiges hisiges Fieber zu, von dem sie kaum ausstand, als eine unzeitige Riederkunft, gleichfalls aus nur gedachten Quellen erzeugt, sie von neuem aufs Lager warf, und eine sich hart dran anschliessende sogenannte eilende Verzehrung sie dahinriß.

Bogners Empfindungen ben all' diesem überfteigen die Gränzen der Sprache. Mit jedem neuen E 4 Unfall Unfall war ihm Charlotte wieder theuer und immer theurer geworden. Die Liebe, mit der sie bis an den legten Lebenshauch an ihm gehangen, überführt' ihn, wie sehr er sich in ihrem Charafter geirrt habe, und die Furcht, daß auch jest noch ein zuweilen rückfehrender Raltsinn den Tod dieses Engels beschleunigt haben könnte, machten ihm jeden ihrer legten Augenblicke zur peinlichsten Folter. — Und als nun endlich ihr Leben auf immer dahin sich, dann warf er sich, voll der schrecklichsten Verzweiflung, auf ihren erstarrenden Körper hin, klagte sich laut als ihren Mörder an, und bat jeden der Umstedenden, ihn zur Linderung seiner Qual zu tödten.

Schon einige Zeit her war diese Geschichte verschiednen seiner vertrauten Freunde, wenigstens den Hauptumständen nach befanut gewesen; jest erzählt er sie jedem, der ihm aufstieß, seste sich dann nieder zu seinem Schreibtisch, und benachrichtigte seine und Charlottens Aeltern vom Tode seiner Gattinn (wie er sie nannte), gab sich selbst aller Sunde schuldig, und schloß beide Briefe mit diesen Worten:

"Worgen geb' ich die Hulle dieses Seraphs der "Erde wieder, und hann will ich unstätt und "flüchtig die Welt durchirren, um ein Unding "zu suchen; — Rube für mich, die doch auf "ewig dahin ist. Mehr als den ersten Bruder"mörder, belastet mich das Blut der Unschul"bigen. — Berzeihn Sie Ihrem reuigen Sohne!
"—Er fat des Fluchs genug! Sprechen Sie

" nicht auch ben Ihrigen über ihn ans! Und " wenn Sie nie wieder eine Zeile von seiner " Sand, und noch weniger ihn selbst je wieder " personlich seben, so beten Sie mindestens für " bas Loos seiner Seele jenseits."

Er hielt den Vorsatz seiner Flucht. — Sein Vater, der sogleich jur Akademie hineilte, fand ihn nicht mehr; alle Nachsuchungen waren lange vergedens. Endlich erfuhr man, daß er K-liche Kriegsdienste genommen habe; und vor wenigen Monaten kam er auf einige Tage wieder her. — Unruhe herrschte noch immer auf seinem Gesicht und in seiner Seele. Er suchte mich auf. Wie so ganz verändert! wie so ganz nicht mehr der muntre Freund meiner Jugend! Mie, glaub' ich, wird er den Frieden mit sich selbst wieder erlangen, und auch er — o! auch er hat die Hoffnung dazu längst aufgegeben.

Der Resterionen über bas alles, überheben Sie mich heute! Was bedürft' es auch ihrer? — Redet bie Geschichte nicht selbst genug? Ich bin

Ihr

23.

#### Die beiben Benien.

#### Erfter Genius.

28 oher so fruh, Bruder?

Zweyter Genius. Vom Lager eines Monarchen, ben unfer unsterblicher Ronig mir anvertraute.

Erster Genius. Und den du zweifelsfren ju ed. Ien handlungen anspornen wirft ?

Tweyter Genius. (mit Stols.) Das follt' ich glauben! — Noch beut'- erst ist seine gange Seele burch mich mit königlichen Gebanken angefüllt, und ein Krieg, der manche Myriade hinwerfen soll, bes schlossen worden.

Eriter Genius. Ein Krieg? — o weh! — Und warum?

Tweyter Genius. Sa! ba! — gehörst du etwa anch zu Ariels tandelndem Friedenschor, weil du das Wort Kricz mit einem O weh! begleitest? — Auch er, der das Spiel meiner Eingebung ist, beb. te zurück benm ersten Gedanken der rauchenden Stadete, der verwüsteten Anger, der modernden Leichen und die Gewinsels von Sterbenden und Berandeten.

Erster Genius. heil ibm, baf er ein Menfch mar!

Zwer.

Zweyter Genius. Aber heil auch mir, ber ich mebr als ein Menfc bin! - Denn anbaltenb fchwebt' ich um ibn, fpielt' ibm Alexanders Leben und Cafars Belbenthaten in die Sand, und rief ihm ins ftaunende Dhr; Du bift Surft, wie fie: aber werb' auch, was fie waren! - Doch immer noch bebte ber Beichling, wie der Angbe bebt, ber gern bie Rofe pflucken mochte, wenn er nur nicht ben Stachel für fein weiches Sandchen fürchtete, - Da aberbect' ich ibn mit meinen Schwingen, und er entschlief. - Und er fab ben gorbeer um feinen Schlaf, fab feinen Ramen in ben Buchern her Enfel gegiert mit dem Beymort Des Großen, fab fein. Gebiet erweitert, gefüllt feine Schapfam. mern, glangend fein Deer, und borte bas Saufeln eroberter Sahnen, Die boch über ihm in Luften web. Indem er fich freute, raufchte mein gittich, und er ermachte. - - Cben wollt' er fich ibn jest benten, ben toniglichen Gebanten , ein Delb ju merben; aber beforgt fur feine Schwache, beforgt, baf feine Seele noch nicht geftablt genug fen, fchuttelt' ich wieder meinen Mobn, und er entschlief von neuem. - Da führt' ich ihn in die Salle, mo feine Borfahren in marmornen Grabern rubn. -"Wer nennt mir jenen, (frug er einen feiner Sof. linge, ber bort liegt? Bu feinen Sugen bie weinenbe Tugend, und die Gerechtigfeit mit gerbrochner Bag. fhale, und die Gottinn bes friedlichen Relbbaues! " - Miemand fannt' ibn. - "Und biefer ba? fubr er fort, gepangert, mit bem Blick bes Belben ? ben Fug Kuß auf Feindes Nacken, um's haar den Siegesfranz, und ihm zur Seite die gewaltige Bellona?"—
Ihn nannten drenfig Possinge auf einmal, und
rechneten die Städte her, die er erobert, und die Länder, die er verheert, und die Volker, die er
sich unterjocht hatte. — Jest rauscht' ich abermals,
und er erwachte, verglich und wählte.

Erfter Genius. Aber wen foll bas Rriegsfeuer treffen?

.. Irveyter Genius. Wen anders, als einen feibner Rachbarn?

Erfter Genius. Und die Urfache?

Irveyter Genius. D, die findet fich leicht, so. bald nur der Wiffe, sie zu finden, da ist! — Es wird doch wohl irgend ein Verdacht aufzutreiben, irgend ein Necht zu erdenken irgend eine Beleidigung zu rachen geben, und dann ...

Erster Bentus (mit hibe.) Und dann willft du wirtlich den Grauel des Blutes über ein schuldlo, ses Land ausgießen? Willft Brüder ihre Brüder, Väter ihre Sohne würgen sehn? Willst die Braut in einsamer Rammer den gefallnen Geliebten beweinen, oder unter den händen schadlicher Barbaren Ehr' und Zucht und Unschuld verlieren lassen? Willst sehn, wie die Gattln sehnend den Gatten erwartet; jest, wie sie, jammernd auf seiner Leiche, den Krieg und die Kriegesssifter verflucht; und jest, wie Tugend, Ruhe, Geset, und Frenheit aus dem grängsseten Land' entsliehn?

Iweyter Genius. Dia! bas alles will ich sehn, und wohl noch mehreres, wenn mehreres möglich ist! — Was fummern andre mich; wenn nur mein Liebling steigt? Was acht' ich fremder Roth, wenn er nur glücklich und unsterblich wird?

Erfter Genius. Ronig der Geifter! Er gluck. lich ? Er, ber jest noch, geliebt von jedem feiner Unterthanen, bald ihre Geißel werden, balb in iebem feiner Burger einen Misbergnugten , in jedem feiner Rachbarn einen Beind febn wird! Deffen Schlaf Entwurf' verscheuchen, deffen Mablkeiten Rachrichten von verlornen Schlachten vergallen, und beffen Tag' und Nachte unfelige Gorgen fullen werben? - Wenn er fiegt, eine Beute bes raft. lofen Chrgeizes, wenn er verliert, ein Ball bes Blude, ein Spott feiner Feinde, ber Begenftanb perbienter Rache, landfluchtig vielleicht, und elend auf jeden Fall! - Und unfterblich? - D! auch bas nicht gewiß. Wie fo manchen Landervermis fer bect emiges Duntel! Gein unbegrabnes Gebein perstäubt nicht fo schnell, als fein Rame. — Und mar' er auch unfterblich; je nun, fo ift er's, wie mancher ber Bofewichter es ward; fo hat er unem. pfundnes Glud mit taufenbfach empfundner Qual ertauft. - - - Aber wohl ibm, wohl ibm, wenn er icon babin ift! wenn er überfkanden bat bas Lager bes Lobes, wo all' bie Gewürgten ibn umgingeln, alle Die Seufzer ber Unfchuld, au' bie Ebra. nen beraubter Armuth ibn angftigen werben , baf fein

fein Saar ffarte', und fein brechendes Auge noch mubfam fich wegzublicken bemuht, bis es erlofcht.

Tweyter Genius. Ein herrliches Pfaffengemal. be! Alfo halift bu, Weichling, es für Schmach, ein helb zu fenn ?

Erster Genius. Keinesweges! ich halt' ihn für den edelsten aller Namen, werth des ewigen Ruhms und werth des heißesten Strebens. — Aber nicht jeder Eroberer, nicht jeder Schlachtengewinner ist auch ein held. Wenn P\*\* Monarch auszieht, um zu vertheidigen seine Recht' und Länder, um zu demuthigen den Stolzen, und zu belfen den Unterschrückten; wenn er, der Einzige, sieben schlägt, dann ist er held, und verdient den Namen, den der Bessieger schuldloser Staaten und der Verwüster schweder entweiht.

Iweyter Genius. Grillenfänger! Welcher Schulmonarch hat dich mit seinen Distinktionen angesteckt? und was gehn sie mich an? — Aber, da wir nun einmal so lange geschwatt haben, so sag doch, wer bist du, und wen führst du durchs Thal des Lebens hienieden?

Erster Genius. Ein Geschöpf, das freylich beiner friegrischen Denfungsart höchstgering vortommen muß; — ein Madchen.

Zweyter Genius. Dacht' ich's boch! — und beine nachste Beschäfftigung, burst, ich wohl wif sen, worinnen fie bestanden?

Erfter Genius. Das barfft bu; benn ich beftrebe mich, feine ju unternehmen, beren ich einst mich ichamen burfte. - Amalia beißt bie mir anvertraute Schone; von der erften Jugend an hab' ich mich bestrebt, ihre fanfte Seele ju formen. Oft bab' ich fie ben Reigungen glattgungiger Berführer entrückt : oft mit der Stimme der Tugend Die Stimme ber Wolluft zu übertauben gesucht, wenn etwa ein neuer Amadis, ober ein verftecttes frangofisches Gift ibre fonft untabelbaften Grunbfage zu beflecken fuchte. -Ich felbft entjundete in Gemeinschaft einer meiner Bruder bas Berg eines tugenbhaften Junglings für fie: und er liebte, und fie liebte. - Da trennte nachmals Misverstandnig beibe, da verftrictt' ibn eine Bublerinn, und Amalie gurnte, und schwur ibn zu haffen. - Beimlich blutete ihr Berg, Doch fie verbarg die Bunde. - Aber feit bren Tagen bab' ich und fein Schutgeist ihm die Augen geoff. net; gestern nahm tugenbhafte Liebe wieber in fel ner Geele ben berrichenden Plat ein, und beute führt' ich ihn reuevoll ju Umaliens Sugen. — Gie wiberftand; aber ich flufterte leif ibr die Zone des Mitleibs gu, und verfchenchte den Gigenfinn, und beugte den Stoly, und erweckte die fchlafende Dei gung. - Als fie wieber in feinen Arm fant, wieber ichamroth feinen Rug empfieng, ein Seufzer ib. ren Bufen fcmellte, bantbar ibr Mug' empor fchaute, und ibr Mund es vergebens versuchte, bes herzens Empfindung ju ftammein ; o bann, bann mar ich bepm Blick auf bies mein Werk gluct.

gluctlicher, als bu vielleicht es bann fenn murbeft, wenn überwundne Fürften ben Bagen beines Schusgenoffen gogen.

Weyter Genius. Wirklich? — Sa! ha! ha! Weibisches Splphchen, Liebling ber Ruffe, und Machtet an hochzeitlichen Betten, leb wohl; ich mißgonne bir bein Gluck nicht. (Will wegellen.)

Der Ronig der Genien. Und doch follft bu bas balb, Richtsmurdiger! - 3ch hab' euer Gefprach gebort , und euer berg gepruft. - Elenber , beffen toller Chrgeit Lander unglücklich machen will, wie tief ftebft bu in meinen Mugen unter jenem, ber gwar nur ein Mabchen leitet, aber für ihr mahres Gluck au forgen fich beftrebt. - Steig auf, Getreuer, fleig pon nun auf gur erften Rlaffe ber Geifter! - Steig berab, bu Eitler, fleig herab gur letten! - Gep bu bort fünftig ber Aufseher über bas Bobl gander ganber! - Gen bu bier binfort ber Regierer elender Obfiframerinnen ; deren Streitigfeiten lente ! beren Ebrgeit entflamme! Aber flieb juvor noch, und perbirg bich taufend und ein Jahr lang in ben Rluf. ten ber Ripbaen, fern bom Tageblicht und fern bom belebenden Sonnenftral.

# Anekdote ju Konig Augusts I. Leben.

Don jeher sind wir unter allen europäischen Wolfern das gutherzigste gewesen; immer mehr bestissen, brav zu handeln, als unsere braven Handlungen du verewigen, immer begierig selbst in den duntelsten Geschichten fremder Nationen nach edlen Zügen zu schürfen, und unbesorgt, ob auch der Teutsschen jemand gedenke. — Daher kömmt's, daß so manches unter uns vergessen wird, was unser Nachdarn mit großem Pomp erzählen und wieder erzählen würden; und eben daher, dunkt mich, sen's die Psicht eines jeden unter uns, der sich's zutraut, die Feder zu sühren, daß er auszeichne, was ihm wider Verdienst dem Untergange nah zu senn dünkt. \*)

Unter den Mannern, die der fachfiche August I. Ronig von Pohlen, vorzüglich liebte, war auch fein Leibchirurgus, mit Namen Weiße \*\*). — Er hatte fünf

9) Man ist nirgends so turgsichtig, als in feinem eigenen Sause, sagte Seinrich VIII, und daß er mahr redete, sind wir Zeuge.

99) Johann Friederich, - aus Rallen in Schwaben - Bey Lebensumftanben rechtschaffner Manner fann man felten ju umftaublich fepn.

zwote Samml.

funf Jahre lang auf tonigliche Roften auswärtige Spitalet besucht, und ber berühmte Betit, ein gro-Bet frangofischer Bunbargt, war fein vornehmfter Lehrmeifter gewesen. Endlich fam er an ben Sof feines herrn jurud, fand den Monarchen geneigt gegen fich, aber auch an ben übrigen Leibargten fo fraftige Gegner, bag er nur felten mit feinen Borschlägen gebort wurde. Run belästigte den Ronia fcon feit langen Zeiten ein fleiner Schaben an einer Bebe, ber burch Bernachläßigung immer bos. artiger ward, bis enblich ber Brand fich in ihr zu zeigen anfieng. Man berief fogleich die Leibargte und ben Chirurgus. Der lette stimmte auf die fcbleunigfte Bulfe burch ben Schnitt; aber die Merste wiberfprachen : feine Grunde murben überftimmt, ohne widerlegt ju werden, und man beschloß endlich, Den fcon genannten berühmten Betit burch fcbleu. nigfte Staffetten, von Frankreich aus bis nach Bialastock \*), wo eben der Ronig sich aufhielt, kommen ju laffen. - Die weite Entfernung batte nothwenbig, troß ber größten Gile, Die Unbequemlichkeit eines langen Bergugs, und ber treue, feinen Rinia liebenden Chirurgus war in feinem Berge fest abergeugt, daß bas Leben feines herrn ben fo vertehrten Maagregeln in die außerste Gefahr gerathen muffe.

Er blieb einige Stunden lang in den peinlichfien Zweifeln, endlich entschloß er fich zu einer That, die, ben der lautersten Absicht, für ihn die gefähr, lich.

<sup>\*)</sup> Ein bem Zurften Czarfbristy geboriges Schlof.

lichsten Folgen haben konnte. Er wachte namlich in der nachsten Nacht allein mit des Königs treuftem Rammerdiener \*) beym Bette des Fürsten; ein heimlich ihm eingegebenes Schlafpulver sollte den Schlaf desselben verstärken; versehn mit allen zu seinem Vorhaben bienlichen Instrumenten erschien er, und sah kaum Augusten eingeschlummert, als er sie hervorlangte, die Thure des Gemachs inwendig verschloß, und so dem Bette, wo der König schlief, sich näherte.

Der erstaunte Rammerdiener, unwissend, was alle diese Zurüstungen bedeuten sollten, ward zu schweigen bedräut; Weiße ergriff den schadhaften Jus, legt' ihn auf einen am Bette stehenden Stuhl, und versicherte den König, der eben im Einschlums mern war, und im Erwachen sich über die ungelegene Zeit des Verbands beschwerte, daß er ruhig fortschlasen könne, weil er die möglichste Vorsicht, ihn nicht weiter zu stören; anwenden würde.

-August that's, und sein Chirurgus ließ ihn unangerührt liegen, bis er ihn im festesten Schlaf zu sehn glaubte; dann aber lost er schnell mit eben T 2

Duch einer der sonderbarften Menschen an Augusts hofe. Er hieß Peter August, mar ein getaufter Rosate, und hatte ben Namen, weil der Sarund König August seine Raufzeugen gewesen. — Die wat ein Mann treuer als er, aber nie sprach ein Bedieuter in der franzöfsischen Komodie, dreister mit seinem herrn, als et mit dem Könige, der manchen Verweiß von ihm lädelnd übersab.

fo viel Gefdicklichkeit als Muth bie gange Beb' ab. Raturlich, bag, burch ben Schmerz erweckt, ber Monarch von neuem auffuhr, aber auch jest befänftigt' ihn Weiße durch das Vorgeben, als ob er blos von ungefahr ihn mit ber heftnadel gerift batte, und nur noch ber barauf gegoffene Balfam fo fcmerge ; ber Ronig glaubt's, und die Rraft bes Pulvets verschafft' ibm bald einen neuen Schlaf. -Go-gieng die Nacht hin, und August war weit entfernt, ben bem beftigern Debthun feines Ruges, am nachsten Morgen-auf bie mabre Ursache ju rathen. Indes brang er boch fo fort auf einen neuen Berband, und befahl feinem Rammerdiener, ibm einen Sohlspiegel, in welchem er feinen Bug bergrößert feben tounte, bingufegen. - Man fann feicht benten, bag diefem sowohl, als vorzüglich bem Bundargt bas Berg tapfer fchlug; und eben fo leicht wird man fich bas Erstaunen bes Ronias porftellen, als er benn erften Blick feine Bebe vermilite.

"Wer hat das gethan?" frug er mit einem Tone, der wohl den Herzhaftesten zu erschüttern vers mochte.

"Ich, Ew. Majestat, " antwortete ber Getreue, und laugte, sich seiner guten Sache bewust, die abgesofte Zehe aus seiner Tasche hervor. "hier ift fie."

77 Und wie hast bu bas ohne mein Wiffen und Willen wagen können? "

"Berzeihen Ew. Majestät, wenn der Mai der Sie in der drohendsten Todesgefähr sieht, les wagt, um Ihr theures Leben zu erhalten. Sieng es nach dem Willen der Leibärzte, wa ehe der Schnitt geschah, Petit's noch so weit e fernte Unherkunft erwartet, so nahm ganz ger indes der tödtliche Brand Ew. Majestät Fuß e und menschliche Nettung war verschwunden."

"Und es ware gar kein andres Mittel, au Ublofung übrig gewesen?"

" Reines! Das wird Petit bezeugen: und al ich bürge mit meinem Kopfe dafür."

"Und wer war benm Schniet zugegen?" fi der Monarch mit einem Tone fort, der schon linder zu werden ansieng.

"Memand, als ich, und biefer Ihr Ramm biener."

11 Wohl, so beobachtet auch beide, so lang' ich's euch befehle, das unverletzlichste Stillschm gen! Und du — indem er seine Tabaksdose heividog, den Tabak ausschüttete, und die abgeschntene Zehe hinein legte — du behalt indeß dies zu Andenken."

Es geschab; niemand muthmaste nur eine S be von dem Borgegangenen, und ungefähr zw Lage nachher kam Petit an. Er ward sogleich einem sogenannten Consilio medico herusen, u

ihm der ganze Auftand der Sache, wie er zur Zeit gewesen, als man nach ihm gesendet, und wie enan, sonderdar genug! ihn noch jest zu sein glaubte, vorgelegt. Boll Erstaunen rief er aus: daß bloß ein Wunder, ben so bewandten Umstanden, den Monarchen dis jest erhalten haben könne; daß er sich höchlich wundere, wie man in einem so wenig Aufschub vertragenden Falle sich nach so weit hergeholtem Nathe hatt' umsehen können, und daß kein Mittel, außer dem schleunigsen Schnitt, übrig sen.

Man wird leicht erachten, wie beschämt ble Gegner des Leibchirurgus niederblickten; aber ihre Beschämung ward zur Bestürzung, als dieser vorstrat, und indem er die Dose herauslangte, zu Pe- tit sich also wandte:

"Ein Mittel, das ich bereits gewagt habe! Hier ist die schabhafte Zebe, mit allen Merkmaw Ten eines unbeilbaren Brandes."

Die gerechtesten Lobeserhebungen des französischen Wundarztes, sein wiederholtes Geständnis,
daß Se. Majestät sich bereits in den besten Sanden besänden, und seines Naths forthin nicht einmal ben einem ihm gleichkommenden Schüler bedürften, bestätigten das Verdienst des getreuen Unterthanen, und sein König belohnt' ihn nachher
königlich.

Sollt' es wohl jemanden unter meinen Lefern geben, dem ich's erst beweisen durfte, wie viel Weiße Weiße ben Unternehmung dieses Schrittes wagte? Wie von dem kleinsten unvorgesehenen Zufall sein ganzes Glüf abhieng? — Benm geringsten Privatmanne war Undank sein wahrscheinlichster Lohn; und nun zumal am hofe! — Mich dunkt, auch Augusts Biographen sollten diesen Zug zur Ehre des Konigs nicht mit Stillschweigen übergehen.

### Lindlofs Korrespondenz.

ellwiß war Dichter, aber sum Unglück für ihn und zuweilen auch für andre, einer ber mittelmässigsten. Ruhmbegier und ein wenig Empfindsamsteit hatt' er, wie so mancher seiner Brüder, für unstrüglichen innern Beruf zum Lorbeer Apolls gehalten, hatte zeitig zu dichten angesangen, und suhr sleißig fort, so wenig er auch außer sich Ausmunterung sand. — Nur etwas besaß er, was schlechte Poeten sonst selten besißen: ein dunkles Gefühl, daß er noch weit von Vollsommenheit entsernt sey, und nie war ihm dies weniger dunkel, als wenn er einnes Gleichnisses in seinen Gedichten bedurfte.

Er liebte diesen Schmuck so vorzüglich, hielt ihn für so ein unentbehrliches Dichtertalent, lernte fast jedes neuangetroffne Sleichnis auswendig, und gleichwohl fehlt' es ihm immer selbst daran. — Endlich ward er fest überzeugt, daß die Schuld nicht an ihm, sondern an der Verschwendung seiner Vorgänger läge, die, gleich der tatarischen Lamspflanze, alles rund um sich aufgezehrt hätten; und es dünkt' ihm daher ein höchstorigineller Einfall zu sepn, wenn er tünftig sede Vergleichung aus entfernten Welttheilen herholte.

Es giebt-allerdings Leute unter uns, die solche weit besser, als ihre eigne heimath und Mitmensschen, kennen: aber Sellwiß gehörte nicht darunter; er kannte im eigentlichen Berstande nichts als den Busen seiner Phyllis, die Länge und Rürze der Sylben und die Gedichte seiner Zeitgenossen. Er würd also auch dieses tressliche Projekt bald haben ausgeben mussen, wenn er sich nicht auf seinen Freund Lindlof verlassen hätte.

und wer war benn dieser Lindlos? — Der unermüdeteste Leser, den man sich benken konnte, der
jede Reisebeschreibung mit gierigen Augen verschlang,
und — was freylich noch seltner ist — auch das
behielt und nutte, was er las. Diesen ersucht er
um die Mittheilung seiner gefundnen Schätz, entdeckt ihm den Endzweck davon, und erhielt die
Zusage der Sewährung. Hieraus entstand ein Briefwechsel, der auf Lindloss Seite nicht unter die ganz
alltäglichen gehörte, und wovon ich hier nur einige,
durch ein Ungesähr mir in die Hände gekommne
Fragmente mittheilen will.

Ī.

Sagt ich's Ihnen nicht jum voraus, mein Liebster, daß der Commodore Byron, ben bem ich mich einzuschiffen gedachte, mir auch wenigstens zu einem Briefchen Stoff bergeben wurde? Roch bin

ich nicht weit mit ihm fortgesegelt, und schon fidst mir ein Geschichtchen auf, bas ich, nach einmal gegebnen Worte, Sewiffens halber nicht ben mir behalten fann. - Mis fein Schiff, fo fagt mein Autor, einst in der magellanischen Meerenge von einigen Indianern besucht ward, so ließ er, um ibnen boch einiges Bergnugen ju machen, einen feiher Unteroffiziers ben Matrofen jum Canf' aufspie Roch nie batten biefe nackenden Gaffe etwas dem abnliches gefehn und gebort : ihre Freude mar daber unbeschreiblich, und einer von ihnen, am leb. hafteften unter allen gerührt; fturgte fich über ben Schifferand in feinen Rahn, aus bem er bald nebft einem großen Gack rother Schminke guruckfam. -Mit pollen Sanden bestrich er bas Gelicht bes Bio. linisten, und eilte, bem Rommodore gleiche Ehre au erweisen. Umfonft, bag biefer bie Soffichfeit gu verbitten fuchte, der Wilde bestand auf feiner Fren. gebigfeit, und man mußte Ernft brauchen, um ibn abzuweisen. - Wie so mancher unfrer fleinen Runft. richter, Zeitungeblattler und Bibliothefenschreiber bat vielleicht in Byrons Reisen \*) selbst dies Siftorchen mit Lacheln gelefen, ohne fich's traumen ju laffen, daß man awischen ibm und diesem Wilden eine Mebnlichfeit

<sup>&</sup>quot;Inten brunter hatte Lindlof noch angemerkt: Gine Ber"muthung, die nur deshald statt finden kann, weil
"biese Geschichte bald zu Anfang des Buchs steht. In
"die Mitte der Schriften kommen dir Afterkunstrichs
"ter bekanntermaßen fast nie."

lichkeit finden könnte; und boch, dunkt mich, ist sie einleuchtend genug. — Wenn ein solcher einges schränkter Ropf zuweilen die Werke unster wenigen guten Schriftsteller anstart, und dann solche mit eben dem Lobe überschüttet, das er turz vorher ben Stümpern entweiht hat; was thut er ihnen dann anders, als einen ungebetenen Freundschaftsdienst nach dieses Wilden Sitten? er will seine este Schminste Wangen auftragen, die durch gefunde Farbe zehmen besser geziert werden, und wundert sich zuweis len mächtig, wenn sein Lob, das dem Weisen Tadel dunkt, abgelehnt wird. — Stille Bewundrung von serne, das wäre das beste Loos, das er ergreissen könnte. "u. s. w.

#### II.

"Rübe von den Stürmen der magellanischen Meerenge, hab' ich, mein Bester, seit einigen Tagen eine kleine Ausstucht nach Peru gethan, und allda so manches Gebirge, beweht von tödtenden Winden, ganz undeschädigt überstiegen, und manche Ruine und manche fremde Thier so halb und halb kennen gelernt. Reins unter diesen letztern gefällt mir besser, als das sogenannte Guaniso, wild und muthig, und jedem schon bekannt, der sich nur etwas in der Naturgeschichte dieses Welttheils umgesehn hat. Weit unter ihm steht ein anderes Thier, Visunnah mit

Ramen, ob es gleich weit Zahlreicher und leichter zu fangen ist. Oft sammlen sich von diesem zwenten gange große Beerben in ben Thalern ; bann umgeben bie Indianer folche mit einigen wenigen Stangen, an denen einzelne Lappen ober Relle bin und und her weben, und diese furchtsamen Geschöpfe fcon fo ju angstigen vermogen , bag fie in gedrung. nen Saufen ftillftebn, und fich fangen laffen, obne nur um einen Schritt weit von ihrem Plage ju weichen. Sobald fich aber ein einziger Guaniko unter blefem Schwarm befindet, sobald springt er auch mit leichter Mub über die Stangen hinweg, und die alten und jungen Vikunnahs folgen feinem Benspiele mit folchem Ungestume nach, daß schnell die gange Bergaumung niedergeriffen wird. - - Richt mahr, guter Gelitois, bier brauch' ich's Ihnen gar nicht zu erklaren, wen ich ben biefem hiftorchen im Sinne babe?"

#### III.

"Wie? Sie errathen's nicht? — Kennen das Wolf nicht, dessen Schriftsteller sich nun schon so manch liebes Wal in die erbärmlichsten Schranken wahrer und falscher Regeln schmiegten, und dann schnell wieder nach einmal gemachter Lücke, mit gleich tadelhaftem Ungestüme, stlavische Einschränkung gegen Zügellosigkeit vertauschten? Das Bolf, dessen Dichter jest nur immer im lispelnden Zephyr und

und an riefelnder Quelle fchergten, ober neugeschaff. ne Amorettenengel mit Baumbluten fpielen liegen; iest fchnell wieder im Donner Wodans unter entmurgelten Gichen baber brauften, wie Malbftrome im Minterhain? - Das Bolt, beffen bramatifche Dichter jest fo angstlich von ben brey Einheiten bes Orts, ber Zeit und Sandlung jufammengepregt murben, bag fie feufgend bie Sande emporboben, menn irgend ein begrer Ropf die Reffeln brechen wollte, und bie, fo wie nur ein Guanito unter fie fam, fo rebfüßig aus ihrem Raficht ichlupften , bag fie iest wieber bennahe jebes Schausviel langweilig fan-Den, wo die Scene nicht bie und ba ift, und wo nicht zwanzig Jahr in drenfig Minuten fo pfeilfchnell binraufchen, daß es wohl recht ben ibnen bei-Ben fann: Ihnen find taufend Jahr wie ein Tag, und ein Lag, wie taufend Jahr. - Das Bolt fennen Gie nicht, und es ift Ihnen fo nab? Gellwig, Gellwiß! Gie baben ficher ein Schauspiel unter ber Reber ! "

# IV.

"Alfo kein Schauspiel? — Aber boch ein and bres poetisches Wert? Und zwar eines, worinnen Sie, wie Sie sagen, all ihre Rrafte anspannen, sich selbst übertreffen wollen? — Breund, verzeihn Sie

Sie meiner Anfrichtigkeit; aber ich gesteh's dies tlingt gefährlich. — Ich lieh's hochlich, wenn ein Dichter sich angreift, die ersten Würfe — lob' solche, wer da will, ich stimme nicht mit ein ! — Aber so oft ich auch hore: Herinne will er seine ganzen Kräfte sammeln, will sein Meisterstück liefern; dann denk' ich immer: Walte der himmel, daß dirs nicht etwa geht, wie Nov...!

"Und wie gieng's denn Nov...?" hor ich Sie fragen; denn bekanntermaßen ist Renntnis der Geschichte nicht Ihre Starke. — Nun so horen Sie zu; denn ist es gleich nicht ein Historchen aus der neuen Welf, so ist es doch eines aus der jetigen, und kann Ihnen leicht eben so nüglich seyn.

Nov..., ber berühmte Nov..., war anfangs Tänzer auf dem königlichen Theater zu Strasburg, und bald der erste allgemein geschätzte in seiner Runst allda. — Stolz war sein einziger Fehler; aber auch dieser gieng fürwahr so weit, als es zu gehn nur möglich war. — Der Ruf seiner Berdienste erfüllte schnell das jegliches Verdienst so gut kennende Frankreich; und Paris, von jeher im Besitz des Vorrechts, seine Sänger und Tänzer mit Generals. und Marschalls. Pensionen zu belohnen, berief ihn unter den vortheilhaftesten Bedingungen zu sich.

Sie können leicht benken, bag ber ehrgeizige Runftler die Gelegenheit, seinen Auf und Gehalt zu vergrößern, mit beiden Sanden ergriff; aber zu gleicher Zeit war sein angelegentlichster Munsch, auch für

für Strasburg bas Unbenten feiner landerbeglucken. den Große unvergeglich ju machen, und ein gebruck. ter Unichlag verficherte, bag er ein Abichiedsfolo mit jur Beit noch ungefebner Runft tangen murde. Raturlicherweise maren Parterr und Logen bis gum Brechen voll; er felbft, angefeuert von ber Menge. begann wirtlich mit außerordentlichen Rraften feinen Tant, und bob fich schon bald anfangs mit fo ungemeiner Gewalt, bag jede Erwartung aufs bochfte gespannt mar: aber als nun bas Ende fich nabte, fant er ploblich in einem ber schwerften Entrechas barnieber , und bie Gehnader feines rechten Suges war gerfprengt. Er felbft, unmiffend, mas ibm wiederfahren fen, bob fich von neuem, aber fein balbiges Riederfallen belehrt' ibn von feinem Ungluck, und er blieb labm für immer.

### V.

Um Sie recht zu überzeugen, wie aufrichtig ich's mit Ihnen meyne, will ich nicht nur die Schoo ge meiner gemeinen Lekture, sondern auch meine handschriftlichen Vorrathe Ihnen aufthun. Nachestehende historie werden Sie umsonst gedruckt suchen; sie ist mir aus einem raren Manuscript mitgetheilt worden, dem Sie jedoch allen möglichen Röhlergkauben schuldig sind.

Bu einigen reichen Englandern, Die begierig maren, Palmyrens weltberufne Ruinen gu befebn, und die, wegen Unficherheit des Weges, ju Balbect auf mehrere Gefellichaft warteten , fand fich unter andern auch ein junger Frangofe, ein Mann pon mancher Renntnif , aber auch mit alle bem Leichtfinn ausgeruftet, ber feines Bolles Borjug ift. - Es fonnte nicht fehlen, er und bie Britten ftrit. ten fich taglich; aber fie bedurften jest einer bed andern , brachen baber in einer fleinen Raravane auf, und famen nach manchen Dubfeligfeiten, Die Reugier verachten lehrte, ju Palmpra an. endliche Menge ber toftbarften Erummern, Die gerbrochnen und felbst halb in Schutt noch prachtigen Mafferleitungen, ber glantende halbe Connentempel und taufend andre Mertwurdigfeiten belohnten ihre Mube mit Bucher. Un jeder barnieder liegenden Saule bewunderten fie ben Gefthmack biefes ausge. ftorbnen Bolfe, und die außererbentliche Ueberhaufung des Schmucks; und jede noch halb erhaltene Ruine verfundete ben Reichthum und Die Schwelgeren der vorigen Besiger, so wie bennah jegliches halb verftummeltes Gemalbe und jede halb gertrum. merte Bilofaule Die Runft Des vergefinen Runftlers bewundern machte. — Aber als fie alles einzeln befebn und burchwandelt hatten, und nun mit Ginem Blicke bas gange Feld noch einmal überfaben, faben Die Saufen von Schutt, Diese flaglichen Beweise, daß alles unterm Monde eitel fep, und die elenden Bleinen Sutten ber burftigen Araber, Die mitten auf

auf diesen Ruinen schwebten, um durch ihre stehende Urmuth den Abstand der darnsederliegenden Pracht noch mehr zu erhöhen; da traten ins Auge, eines jeden Britten edle Zähren; da flagte jeder zwo Minuten lang über das wechselnde Schicksal, dem keine Größe zu groß sep. — Rur der Franzose macht' auch hier wieder eine Ausnahme, indem er lächelnd, spörtelnd und wißelnd von einer Ruins zur andern hüpfte, und als ob er in einem Tanzssur andern hüpfte, und als ob er in einem Tanzssal wäre, sich durch Springen und Volkigiren übte. Zwar straft' ihn Baronet L\*\*; der älteste und weiseste unter den Engländern, mit manchem verdrüßlichen Blicke; doch übersah er jest noch schweigend diese kindische Thorheit.

Aber, als der Leichtstnnige, behm nächsten Mittagsmable zu Balbect, wieder lachend dieser Scene und des Unterschieds ihrer Empfindungen gedachte, da hielt der Britte sich nicht länger, und verwies ihm seinen unbesonnenen Scherz in einem so ernsten Tone, daß sie nun eben auf beiden Seiten in den ernstlichsten Wortwechsel übergehn wollten, als ein anderer von der Gesellschaft, Falbridge mit Ramen, dem Streit eine neue Wendung gab.

mein Landsmann Necht, und Sie als bloffer Mensch bie Berbindlichkeit auf sich haben, ben einem Aublicke, wie ber neuliche war, zu suhsen und zu trauern, — Aber lassen Sie bas jest auf ein paar Minuten, und antworten Ste mir: Was dachten Zwote Sannth Sie wohl, wenn ich Ihnen dewiese, daß eben Sie, mein Herr, unter und, aus einem andern Gesichts-punfte genommen; die größte Ursache hatten, zwisschen diesen traurigen Trümmern und einem andern Sie nahe angehenden Gegenstande Bergleichung ausgustellen, und durch diese Bergleichung ernsthaft zu werden?

11 3ch? Wie das? — Das war' ich allerdings begierig ju boren. "

"Sind Gie nicht Frangofe?"

"Ich bab' bie Chre. "

" Und zwar ein Gelehrter ? "

"Morblen! bas follt' ich benten. "

u Zweifelsohne ist Ihnen also alles, was Ihre Kandesgelehrsamkeit angeht, wichtig?"

"Welche Frage! — Das Ja brauf ergiebt fich von felbst. "

19 Wie? Und Sie bemerken nicht die auffallend. ffen Nehnlichkeiten, die ihre ehemalige und ihre jegle ge Epoche der Litteratur mit Palmyrens ehemaligem Flor' und jesigen Trümmern hat?"

Die gange Gefellschaft lachte; nur er, ber sonft fo felten ernfthaft blieb, blieb es jest.

Bas ju beweisen benten? "

"Beweisen? D! nichts ist leichter, als bas. Ich barf Sie nur erinnern, wie viel von Ihren berühmten Mannern in Vergleichung mit den ehes maligen noch stehen; darf Sie nur bitten, dieser wenigen jettlebenden Werth mit ihren Vorgängern ju vergleichen, und sie werden einem unpartepischen Auge ungefähr das zu seyn dunten, was diese in Palmprens Gefilden noch einzeln stehenden Saulen gegen die zertrummerten Palläste sind.

"Bortreflich! Wenn anders paradox vortreflich ift. "

"Wie? bas fest ein Franzose noch als ungewiß voraus?"

"O ja! wenn anders dies Paradore die Grangen überschreitet. — Palmprens Debe mit einem angebauten Lande zu vergleichen! Welcher Einfall, der nichts mehr als ein Einfall ist! "

"Und den ich boch, mit Ihrer Erlaubniß, fortsesen könnte, wenn ich anders Sie an die Hutten der Araber erinnert, die jest noch Palmyra
keinesweges zur gänzlichen Einode werden laffen,
und die wieder durch Parallelen mir, wie Sie sehen, manchen Stoff zu fernern Einfällen geben wurs
den. Auch durft' ich Sie bloß an die immer noch
stehenden Aquaducten, an den Sonnentempel und
andre Gebäude mehr erinnern, auf deren Mauern
ich die Namen Voltaire, Nousseau, Diderot und von
ungefähr noch drep andren schreiben wurde. Alber

wis ist bas gegen kubwigs XIV glanzenbes Zeit-

"Eine brittische Ebelmuth, uns doch nicht alles zu nehmen! Aber wie, mein herr, wenn ich Ihnen aus Ihren eignen Worten bewiese, daß wir nach Ihrer eignen Bergleichung wenigstens ehemals das erste Bolt unter der Sonne in Ansehung der Runft, und Wissenschaften gewesen seyn muffen? wo sich's dann nebenher von selbst ergiebt, daß wir unmöglich in so furzer Zeit so tief gesunken seyn könnten, als Sie es lieder behaupten möchten."

"I Immer hervor mit diesem Beweise, ohne Eingang."

"Rennen Sie irgend ein Volk, das in der Baufunft dem ehemaligen palmyrenischen an Pracht gleichgekommen ware?

"Un Pracht? — Rein."

"Mun! wenn also unfre Borfahren diesent Bolke so gang gleichen sollen, nur daß man bort von Gebäuden und hier von Litteratur spricht; so sind ja, nach Ihrem eignen Seständniß, wir dassjenige Bolk, ben dem Runst und Wissenschaften ben hochsten Grad der Größe erlangt haben, und unfre ftolgen Nebenbuhler ...

" Salten Sie ein, Freund, halten Sie ein! — Sie verwechfeln die Worte Pracht und Grofie. Rut an jener waren die Unterthanen Zenobiens einzig ; an ebler Einfalt, an wahrer Größe, da übertraf sie noch manche Nation. Diese gefünstelten Saus len, alle von torinthischer Ordnung, diese mit Ziere rathen überladnen Pallaste, dieser Schmuck an jeder Sche, und also auch oft am unrechten Orte — sehn Sie, welch weites Feld. Sie mir selbst eröffnen, wenn iches zu nügen Lust hatte. — Aber ich erinnere zwich, daß allerdings ein Einfall nicht allzweit ause gedehnt werden darf, und ich habe meinen ganzen Zweck erreicht, da ich Sie ernsthaft sehe.

So weit mein Manuscript. - Glauben Sie aber teinesweges, lieber Gellwis, bag ich beshalb, weil ich folches Ihnen mittheile , auch die Bergleichung bes Englanders burchgangig billige. pon biefem Dajeftateverbrechen entfernt, glaub' ich vielmehr, daß blog ein Britte folches magen burfe. Denn welcher unter uns wurde fich dies mobl gegen ein Bolt erlauben , beffen treueste Machbeter wir , unfern Leffingen ju Trot, immer noch verbleiben, und deffen fleinfte Rleinigfeiten taufend unfrer periobischen Schriften sammeln, überseten und loboreis fen ? — Ruri bes Gebankens fann ich mich nicht erwehren : Was wurde ber ftrenge Falbridge wohl jest fagen, ba zwo ihrer großten Gaulen, Boltaire und Rouffeau, umgefallen find, ba er fcon ben Deren Lebzeiten so viel fagte?

#### VI

Ich wüßte aber auch wahrlich nicht, liebster Freund, warum ich nur immer in Afrika und Amerika mich Ihrentwegen herumtreiben sollte? — Auch Spanien, dacht' ich, war' Ihnen entlegen genug, und ich durchreise es jeht in Gesellschaft des Herrn Twiß, des befannten großen Patrons der Irlander, die sein Bildnis auf eine ganz neue Art verewigten, und er hat mich auf einige einzelne Gemerkungen gedracht, die Ihnen vielleicht brauchban sehn können.

Saben Sie irgend einen Freund, ber eine eine trägliche Bedienung umsonst sucht, oder eine schon besessen wieder verliert, dann troffen Sie ihn durch ein Bepspiel aus dem Twif.

> "Der heilige Antonius von Padua, sagt "er, war sonst Generalissimus der portugie-"sischen Armee mit einer Besoldung von "30000 Reis oder 84 L. 7. 5. 6. D. — "Der Graf von der Lippe. Sückeburg aber "tam nachmals an seine Stelle, und ihm "folgte, als er nach Teutschland zurückgieng, "ein schottischer Ebelmann, Maclean, in "diesem Posten nach."

Wer kann nun wohl feines Umtes ficher feyn, da solbft heilige es nicht find?—

Ober sollt' etwa einmal ein Britt' auftreten, und und Teutschen unfre dtonomische Rlugheit verweisen, nach welcher wir nicht nur so manchen guten Ropf untergehn lassen, sondern ihn auch nicht einmal nach seinem Tode mit einem Denkmal ehren, wie wenigstens Buttlern wiedersuhr, nachdem er, trot seines Ruhms, Hungers gestorben; dann lesen Sie dem unzeitigen Spotter folgende Stelle vor:

"Der große Fielding liegt zu Lissabon auf "Dem Kirchhof ber englischen Faktoren beers, digt. Eine Menge prächtiger Monumente "find Rausseuten und ihren Weibern und "Kindern da aufgerichtet; seinen Sugel "beckt kein Stein, der nur sagte: hier liegt "Heinrich Fielding."

Mir buntt, er foll fich bann wenigstens auf ein paar Minuten lang entfarben. — Der bedürfen Sie eines neuen Gleichnisses für eine zahlreiche und allzugemeine Sache, dann segen Sie auf Twifens Burgschaft bin:

Semein, wie der Christorben in Portugall.

"Dieser Orden , sagt er, wird beynah jedem ge"geben, der römischfatholisch ist, und ist so gemein,
"daß es fast für eine Ungnade gehalten wird , ihn
"zu erhalten, obzleich der König selbst dessen In"signien trägt. " Twiß z. B. sah , daß ihn ein
Rammerdiener , ein Billardeur und ein Musitus
trug.

Was lächeln Sie hier, Freund? Hoffentlich benken Sie doch nicht etwa an gewisse akademische Würden, deren Ansangsbuchstaden frenlich leider! duch oft vor sehr unverdienten Namen stehen? — Pfui! wer wird satyrisch senn wollen, in einer Welt, die aus allbekannten Ursachen Satyre so wenig leiden kann?

(Die Jortspung künstig.)

# Diego be Colmenares.

Richts ift gewöhnlicher, als baß junge Spanier, wenn ihnen bas Schickfal einen Ueberflug an einbeimischen Gutern verfagt, in ber neuen Belt fuchen, was ihnen in ber alten gebricht, und fich in Merifo oder Veru ein Varadies traumen, das eigent. lich nirgends ober nur in den Reisebeschreibungen fabelhafter Ergabler ju finden ift. - Don Diego De Colmenares mar einer biefer Abendtheurer. Hung, arm, folg und fuhn floh er nach Lima, aber fein wibriges Gefchick flob mit ibm bin. 3ween reiche Bettern, auf beren Unterftugung er gerechnet, fand er tobt. - Dren Jahre mubfamer Arbeiten verfclang ber Schiffbruch eines einzigen Sahrzeuge, auf bem fein ganges fleines Bermogen fich befand; und der Ungluckliche fab fich ohne Freund und Guter in einem Lande, wo Ueberfluß die Bergen verbartet, und die Seelen eines ohnebem unempfind. licher macht. Alles war ihm untreu worben, nur fein einziger und letter Stlave nicht.

Einst als Diego, sorgenvoll auf seine Rechte gestügt, murrend gegen Borsicht, Mitmenschen und sich selbst in seinem einsamen Zimmer saß, trat Elaquiqua, so hieß dieser Stlave; hinein und fiel por ibm nieber.

Tlas

Tlaquiqua (balb leife.) Don Diego! — (Far sich.) Er hort mich nicht; wie tief muß sein Rummer senn! (Lanter.) Don Diego! — ist es beinem Anechte vergonnt, dir in dem Grame, der dich auszehrt, einige Worte, und zwar vielleicht Worte des Troftes, zuzustüstern?

Diego (auffahrend.) Du mir? - Bas haft du? - Rebe!

Tlaquiqua. Ich stamme — das weißst du — bom Bolte der Haloguas ab; ein ruhiges, ader noch undezwungenes Geschlecht; durch seine Wälder, Sebirg' und Muth, noch mehr aber durch seine glückliche Armuth vor deinen Landsleuten gesichert. — Bloß eine unbesonnene jägerische, Streiseren brachte mich in die Gesangenschaft, die mir deine Wilde — nimm meinen tausendsachen Dank dafür! — erträgslich genus gemacht hat. — Jest, ich seh's nur mehr als zu deutlich, jest stürzen eine Menge Unglücksfälle über dich her; verzeih's dem glückenden Diensteiser deines dankbaren Knechts, wenn er sich ertühnt, dir einen der sonderbarsten Vorschläge zu thun.

Diego. Thu jeben — ber mich rettet !

Tlaquiqua. Aber nur Eine Frage vergonne mir noch zuvor, mein Gebieter! — Saft du hier irgend eine Aussicht des Glacks noch übrig?

Diego. Des Glucks? — Richt einmal bes Lebens, wofern ich nicht felbst Stlave werben will.

Elao

Tlaquiqua. Run wohl, Don! Hore mir zu! — Mein Bater ist einer ber Haupter unsers Wolks, nicht ganz ohne Mittel, geehrt, schier angebetet in seinem Lande, und ich — ach! ich war sein Liebling. — Wenn alles dich bier verläßt, edler Gebieter, o so komm mit mir! Mein Bolk wird bich mit offnen Urmen empfangen, wird dir gern geben, was es besigt, und dir willig dienen.

Diego (erstaunt.) Schwarmft bu? — Wie fern ift bein Baterland von bier ?

Tlaquiqua. Fern zwar, sehr fern; doch dem nicht, der seinen Bater wieder zu sinden geht; auch dem nicht, der hier nichts zu verlieren, und dort doch etwas zu sinden hat. — Ich kenne die Wege dis dorthin, kenne Wurzeln und Krauter, die unsterwegens unser Leben fristen sollen; folge mir nur getrost, Don Diego! Ich weiß die Fährlichkeiten alle, die dort auf uns warten; auch sind ihrer mehr als genug. Aber von Jugend auf zu den Beschwerden der Jagd abgehärtet, wird dieser Arm start genug sehn, die Thiere des Waldes von uns abzuhalten, und dieser Kopf sinnreich genug, um Psad und Rahrung auszuspüren.

Diego (ber nachdentend wird.) gaß mich jegt !

Claquiqua. Nur noch eins, mein Gebieter! — Sollte mein Rath dir misfallen, so las wenigstens meine Ruhnheit dich nicht beleidigen. — Ich bin ein armer Stave, unerfahren in Handwerken und Run.
sten,

flen, aber treu und willig, für ben' ju fferben, bem ich bien' und liebe. — Gen baber nicht jornig, Don Diego!

Diego (aufstehend, ihn aufhebend und umhalfend.) Ich zornig auf dich? Auf dich, treuste Menschenseesle, die ich jemals kannte? — Aber lag mich anjegt, daß ich dem Gedanken nachdenke, den du in mir resge gemacht hast.

Tlaquiqua gieng, und in Diego's Bruft blieb die audlendste Unruhe juruck. — Wohin er nur blickte, fab er einen Wirbel von Schreckniffen. Grabr bes Todes von taufend Geiten: bier Berfcmachten im Mangel und Elend! - Bu fliebn von Religionsverwandten und Landesvolf; fich preife jugeben den robften unbefannteffen Nationen, bie vielleicht graufam, ober wenigstens boch fur Spanier feindlich maren; ju mallen burch obe Buften und unwegsame Balber, bon einem einzigen Elenben begleitet! Welch Wagniff, wenn er flob! - Aber auch welch größeres, wenn er blieb! obne irgend einen Schut, außer in fich felbft; ohne Lebensun. terbalt; ohne Gold, ibn ju taufen; ohne Rreund. und Blutebermandten. - Dort war Unterliegen wabricheinlich; aber bier mar's gewiß.

Die gange Nacht hindurch schwankte so der Unglückliche; am Morgen entschloß er sich, und rief mit dem Muthe der Berzweislung seinen Elaquiqua ju sich: "Ich folge bir, treuer Sflave, sprach er; aber noch einmal überleg bir's, ob du dem Werk gewachsen senst, ju dem du dich mir anbietest. "

"Ich hoff's, wenn anders der Gott meiner Water, ein machtiger Gott (benn noch hat er mein Wolf vor dem deinigen geschüßt) mir bepsteht. — Wenigstens weiß ich, daß jeder Blutstropsen in mir ehe verraucht senn muß, eh ich müde werden sollte, für dich den Weg zur Rettung zu suchen. — Ich kenne die ganze Gegend umher; ein Fluß, an dem wir wandeln müssen, wird uns zur untrüglichen Nichtschnur dienen, und eine einzige sandige Wärfte, die ich aber in Tagesfrist zu durchreisen hosse, ist die ganze Beschwerde, die von etwas fürchters licher Art senn dürfte."

Diego erbebte von neuem, aber balb erholte er sich wieder, und mit Unbruch des kommenden Tages brachen sie aus. Der Weg nach den gewünschten Gegenden gieng durch lange dde Waldbungen, wohin nur selten der Fußtritt eines Mensschen sich verirrte, wo ben jedem kleinen Rauschen ganze Deerden von wildem Gestügel aufstiegen, und wo ben einbrechender Racht das ferne Gebrüll der Thiere des Waldes die Finsternis noch doppelt schrecklicher machte. Oft sank Diego's Muth, aber Tlaquiqua's Juspruch belebt' ihn stets von neuem. Durch Feuer hielten sie zur Nachtzeit die Raubsthiere, die ohnedem in der neuen Welt denen in der alten an Muth und Blutdurst weit nachsses

stehen, von sich ab, und durch wechselseitiges Machen schützte balb der Diener seines herrn, bald der Gerr seines Dieners Leben und Schlaf. Wurzeln, die der Wilde kannte, fristeten ihr Leben von Lagreise zu Lagreise, und versehn mit Pfeil und Bogen, erlegten sie manches Wildpret. — So verskrichen zehn muhvolle Lage, und am eilften verkündete Llaquiqua seinem Gebieter, daß sie, wenn nicht die Gegend ihn täusche, morgen zu jener Sandwüsse kommen wurden, die das Land der Hortoguaß von den spanischen Bestigungen trenne, und die sich an einigen Orten kaum zwölf die funfzehn französische Meilen in die Breite erstrecke.

Much jest batt' er wahr gerebet, und fie er fcbien am nachften Mittag, furchterlich eben, unaberfebbar; bin und wieder ragten einzelne Gefirauch' empor, die aber auch tiefer binein balb perschwanden; nirgends ein Quell, nirgends ein Rraut! - Lange ftarrte bes Spaniers ungewiffer Blick binein, eb er ben ersten Schritt magte; aber er mar nun ju weit, als umjufebren ju fonnen. -Sein treuer Stlave batte fich mit einem Borrath Murgeln auf wenigstens zwer Sage verfebn, und fie litten alfo auch in Diefem Puntte ben erften Lag bindurch feine Roth. Aber als bereits ber zwente fich neigte, und noch nirgends ihr Auge bie Gpur eines fruchtbaren gandes, fonbern rund berum berbrannte Gefilde bes Tobes erblickte, ba marb mit jebem vergeblich gethanen Tritte auch Diego's angfiliche

liche Beforgniß großer, und er fieng an, feinem armen ungluctlichen Wegweifer fo manchen Bormurf gu machen, ben biefer nur immer durch Bertroftung balbiger Enbichaft abzulehnen fuchte. Sie theilten ibre noch übrigen Lebensmittel in sparsamere Theile, und festen wieber ibre Reife fort. - Much ber britte Abend brach an , aber immer noch teine Rettung: benn es war nun offenbar, Elaquiqua batte bes rechten Weges verfehlt. - Mit bem Morgen bes vierten Lages verzehrte Diego feine wenigen noch übrigen Wurteln , und die traurige Manderung begann abermal, und zwar unfruchtbar, wie borber. Dige, Beg und hunger erschöpften jede Rraft der Bebauernsmurbigen, und voll ber bangften Abn. bung legte Diego mitten in diefem entfetlichen Sandbaufen fich nieber, um wenigstens einige Stunden ju fchlummern.

Er hatt' es ungefähr zwo Stunden lang gethan, als er fich einigemal ganz fanft geschüttelt fühlte; er sprang auf, und sah seinen Elaquique traftlos auf dem Boden liegen.

"Wach auf, Don Diego! sprach er, und bore nur noch wenig Worte von mir; die letten, die bich je von mir belästigen werden. Ich hab' allerdings aus Unvorsichtigkeit, ohne Schuld, dich nah and Verderben, mich ganz in selbiges gestürzt. Es ist billig, daß ich dafür zuerst in die Grube sahre. — Seit 48 Stunden hab' ich keinen Bissen zu mir genommen, sondern die wenigen Wurzeln, die auf mich kamen, sür dich zur letten Nettung aus

aufgespart. Mich traf also auch indes Dub' und Entraftung doppelt, und jest, jest ergreift mich bie falte Sand bes Tobes. - Gie schmerzt, aber boch bleib' ich bem Borfat getreu, burch Dahingebung meines lebens bas beinige, und mar's auch nur um wenige Stunden, ju friften. - Dimm biefe Burteln, und fete bann beine Bandrung, die nicht mehr lange bauern tann, fort. - Ich bab' einft von meis nem Bater gebort, bag diefe Bufte, felbft ba, wo fie am breiteften, nicht über funf Lagereifen betrage. Dielleicht erhalt Diefer wenige Vorrath bich bis ans Ende derfelben, wo alebann fofort meine Beimath fich anfangt. - Dier find einige Quipos \*); weise folche bem erften Bilden, der bir aufftoft, er wird's ertennen, daß fein gandemann, ein Freund von bir, fle fnupfte , und beiner ichonen. Frag ibn nach Bintefal, meinem Bater, er wird bich ju ibm fub. ren : und auch Diefer wird bald febn , bag nur fein Gobn Diefe Rnoten fnupfen, fie nur fur einen Mann fnupfen tonnte, den er mehr als fich felbit liebte. - Debr braucht's ju beiner Rettung nicht, und mehr vermocht' ich auch nicht. Mein Auge wird bunfel! - Meine Bunge - faum bebt fie fich noch. - 3ch fterbe! - Bergeib mir, bamit ich rubia fterbe! -

Diego mußt' ein Unthier gewesen sepn, wenn nicht diese unerwartete Rede fein innerstes Mark burap

<sup>&</sup>quot;) Quipos find gewiffe Riemen, woran bie Indianet verfchiedne Sinoten enupfen, und badurch halb und balb bie Schrift erfegen.

durchbebt haben sollte. Erstarrt, als od auch ihn das Schrecken des Todes ergriffen, stand er da, so lang Tlaquiqua mühsam sprach; dann warf er sich auf den nur zu treuen Stladen, umarmte, des schwor ihn, den noch übrigen Vorrath selbst zu ges nießen, betheuerte, daß er so eines grausamen Opfers zur Ledensfristung noch nicht nothig habe, und vergoß mehr Thranen, als er vielleicht die ganze lange Zeit seines disherigen Ledens geweint hatte. — Weber die Rräste des Wilden waren dahin; zweysmal versucht er umsonst, sich auszurichten, griff nach der Hand seines herrn, drückte sie herzlicht holte noch zweymal aus tiesster Beust Athem, und verlosch, wie die letzte Roble eines sterbenden Feuers.

Diego lag noch neben ihm bingeworfen, und rief ibn vergebens ins Leben juruck. Gein Jame mer brang nicht mehr ins Dhr bes Ausgebuldeten. und bas Gefühl eigner Roth machte, baff er end. lich fich wieder empor richtete, bas traurige Erb. theil der wenigen juruckgelagnen Burgeln ju fich nahm, und bann mit dem Muth eines gang an Det tung Bergweifelnden feinen Beg fortfette. Diegmal neigte fich die Sonne bereits, als Diego phnweit von fich einige einzelne Stauben, balb brauf hie und ba einen Baum, und bann endlich in ber Rerne ben Schatten eines Sains erblickte. - Die granzenlofer Rreude marf er fich jest gur Erbe nie. ber, fab einige Minuten lang mit ftummen, umfonft Morte fuchenben und endlich nur burch wenis ge Onlben unterbrochnen Dante empor ; bann fprang Zwote Samml.

er auf, und eilte mit verjüngten Kräften bem Balbe ju, in welchem er so eben mit Tages Ende eine traf, und nachdem er mubsam einige rothliche Beeren und einige ihm befannte Burzeln gefunden hatte, sich entträftet unter einen Baum hinwarf und einschlief.

Die Sonne stand hoch, als er wieder etwachte, und begierig nach Mitmenschen, macht' er sich
sofort wieder auf den Weg; aber noch war er nicht
Aber hundert Schritte weiter gekommen, als aus einem dichten Gesträuche zween Wilde hervorsprangen, ihn von hinten zu überstelen, seine Hände banden, und ihn so mit sich fortrissen. Umsonst redete er sie in der Sprache des Landes, die er ein
wenig verstand, an; vergebens dat er durch Geberden um Schonung; sie blieben ben ihrem feindlichen Eiser. — Jest sielen ihm die Quipos des Llaquiqua's wieder ein; er nannte den Ramen Tintetal,
und sie flusten: — er dat sie, seine Laschen zu durchsuchen; sie thaten es, sanden die Quipos, und staunten noch mehr.

"Das find friedliche Zeichen, brach endlich ber eine aus; das find Quipos, die nur einer unf ter Brider gemacht haben kann, und die für dich um Schonung bitten. — Aber wie kommen diese und ein Spanier jusammen?"

Diego bat nochmals um Linderung feiner Banbe, und fie wurden ihm fogleich abgenommen. — Er erjählt' ihnen, insofern fich's thun ließ, fein Schickfal; fie borten eruft gu, schienen Mitleib gu fublen, und enbeten gu lett mit diesen Borten:

"On fprichft gut; doch das soll jeder Spanier können. — Las erst sehn, ob du mahr sprichst, und dann bist du ein Bunder unter diesen Sohnen der Lügen. — Romm mit uns jum Tintetal! Erfennt er diese Quipos für seines Sohnes Urdeit, und in dir seines Sohnes Freund; wohl! so bist du unser Bruder, so unmöglich es uns auch bis jest dunkte, einen aus diesem Geschlechte von Butrben jum Bruder zu haben.

Er folgt' ihnen, und sie kamen in einen Fleschen, erbaut nach gewöhnlicher Sitte der Wilden, wo alles Armuth und Unwissenheit verrieth, aber jene veizende Unwissenheit, in die so oft die hochste menschliche Weisheit sich vergebens zurückwünscht, die aber auch dies mit allen übrigen menschlichen Gütern gemein hat, daß der Bester sie nie nach Würden zu schäen pflegt, und daß nur immer erst Entbehrung sie ins wahre Licht segen muß. Diego hingegen, der so manche schimmernde Pracht mit Verachtung und Etel betrachtet hatte, brauchte dies se Einfalt nur zu sehn, um sie liebzugewinnen.

Man bracht' ibn jum Tintetal. Ein alter wurdiger Greis, der sogleich in den Anupfungen der Quipos seinen Sohn erkannte, sein Schicksal ersuhr, ibm einige wenige Thranen schenkte, und dann den Spanier rasch bep der hand ergriff. — 11 Frembling, Da sprach

sprach er, bu warst bis jest sein milber herr; das erkenn' ich, aus diesem Ueberbrachten. Mein Sohn starb für dich; das verzeih' ich dir gern: aber doch bist du mir einen Sohn schuldig, denn es war mein Sinziger! — Willstou es seph von nun an?"

" 3ch will's, Bater ! "

"Wohl! so lege sofort diese Rleider ab! Es sind die Hullen des Trugs. — Ich hoff' ein herz der Holognas in dir zu finden: sen's auch im Neußerlichen, so gut, als du's sepn kannst!

Diego that, was man ihn hieß. — Er blieb ben Aintefal, von ihm geliebt als Sohn, von allen Bewohnern der Gegend geehrt, wie der Greis selbst, frey von der Europäer Lüsten und Schimmer, aber auch fren von ihrer Qual und Sorge. Bald ward sein Rörper der Landesart gewohnt; nur selten bacht' er nach Spanien zurück, und noch selten wünscht' er sich wieder dort zu sepn.

Aber bald erwacht auch ein andrer Trieb in ihm, wenn man anders erwachen von einem Triebe fagen kann, der ben den meisten Menschen vom sechssehnten bis zum sechzigsten Jahre nie einschlummert — der Trieb der Liebe. Nicht weit von Tintekals hutte stand eine andre, die ein Greis mit seiner einzigen Lochter bewohnte. — Ihr gedührte vor allen andern jungen Mädchen des Fleckens der Preis der Schönheit. Sinen eblen Wuchs, Augen voll Feuer, einen Busen, so schön, daß die Liebes.

gottinn felbft ihn nicht ichoner haben tonnte; furbe . jeden Borgug bes Rorpers verband fie noch mit fo mancher Seelengabe. '3hr Rame bezeichnete in ber Sprach' ibred landes eine Standhafte, und niemand war es auch mehr, als fie: alle Junglinge hatten jur Beit vergebens um fie gefampft; boch freunde lich gegen jeben, war fie nachfichtsvoll gegen felnen. - Da fam Diego; bas Gerucht feiner Auf. nahme burchlief balb ben Blecken, Die Dabchen brangten fich , ben Spanier gu feben : benn eben fo febr, ale bie mannlichen Bilben bies Bolf haf fen, eben fo beliebt ift es meiftentheils ben ihren Edd. tern und Beibern , die mebrere Glut , und - mas ja immer Frauenzimmer lockt und blenbet - auch mehrern außerlichen Schein ben ihnen finden. Solnara, neugierig wie die andern , brangte fich mit berben. Mit frenem Bergen trat fie bingu, mit gefeffeltem gieng fie binmeg.

Nuch Diego hatte das Madchen gesehn, und seinem ersten Blick war Liebe nachgefolgt. — Bon dieser Minut an war sie sein einziger Gedanke, und ihr Bests sein erster Munsch. — Er fand bald einen Weg in ihr Saus, und sah eben so bald, daß er auch den Weg zu ihrem Berzen gefunden habe. Sein Betragen, sein Wis und seine Gestalt unterschieden ihn zu vortheilbaft, und auch der Vater Holnarens ward ihm in kurzem so geneigt, daß es vielleicht nur Eines Worts bedurft hatte, um mit Freuden seine Einwilligung zur genauesten Verdindung zu erbalten. Aber leider! hielten andre Gran.

D3

de Diego'n ab, damals dies Eine Wort ju fpre-chen.

Wintefal namlich und Amatsu (so hieß ber Dirne Bater) waren schon seit langer Zeit einander abgeneigt. In ihren mannlichen Jahren hatten sie beide verschiednemal um die Ansührerstelle im Kriege gewetteifert; drepmal hatte sie Amatsu erlangt, einmal nur Kintefal, dem, als dem Erfahrensten in Friedenstünsten, des Streiters Sollfühnheit zu mangeln schien. — Stoff zenug zum ersten Saamforn des Reides, den bald drauf noch eine andre Geleheit in Unwillen und heimlichen Groll verwandelte.

Alls Claquiqua sich verlor, und keine Nachforschung ihn wieder zu sinden vermochte, da warf der damals noch nicht allzualte Vater, voll Begier nach einem neuen Sohn, den Erhalter seines Stammes, seine Augen rund umber auf die Töchter des Landes, ob er eine vielleicht sände, die ihn wieder entzändete mit dem Feuer seiner Jugend; und er fand Holnaren, die so eben im ersten Aufblühen war: sein Derz glübte für sie; er trug's ihr an, und ward — verschmäht.

Was war also wohl natürlicher, als daß Tintekal, sobald nur Diego einige flüchtige Worte von seiner Liebe zu Holnaren fliegen ließ, alles anwenbete, um diese Reigung ihm abzurathen? Und als auch dieß wenig fruchtete, und er wohl wußte, daß in bemjenigen Stanbe ber Frenheit, in bem fich jo ber hologua befant, fein ernftliches Berbot ben erwach senen Sohn, jumal ben angenommenen, wie Diego war, ju binden vermochte, ba nahm er ju dem weit ficherern Mittel von Bitt' und fartlicher Borftellung feine Buffucht, und erhielt wirtlich einft vom Diego im erften Augenblick ber Rührung bas beiligfte Berfprechen, nie, fo lange Eintefal lebe, eine heurath mit diefem ihm verhaften Mabchen ju treffen, auch, wo moglich, fie tunftig ju meiben. - Den erften Punt war ber Spanier fest ju halten entschloffen, den letten blos mortlich. Funf bis feche Tage lang swang er fich, fie nicht gu feben, und bann, uberdeugt, bağ er's nicht langer vermège, schlich er fic wieder verftoblen in ber Dammerung bin gu Solnara, wo er mit offnen Armen von ift, die ibn fo lang' und fo ungern vermift hatte, empfangene. nicht weiter fich zwang, fonbern fein ganges trauriges Schidfal , feine brennenbe Liebe und bas him berniß berfelben geftanb, und gar bald von ihr bas Betenntnif ber Bartlichkeit und Die Bufage ber Musdaurung erbielt.

Von diesem Augenblick an war Diego ber erstärte Günfiling Holnarens. Amatsu schwieg ber der Liebe seiner einzigen Tochter, und Aintekal mit der Achtung zufrieden, die wenigstens außerlich Diego seinen Geboten erwies, stellte sich auch, als wersch er das Fortglimmen dieses Brandes. — Wenn alles ruhte, ruhten diese Beide nicht. Oft

fand sie noch ble Worgenroth' in süsen Sofprachen, und schneller, als je die Stunden in den sogenannten seinen Gesprächen der großen Welt hinschwinden, schwanden diesen glücklichen Wilden gange Rächte hin. — Auch unterwies Diego seine Geliebte, wenn sie aft matt von Rässen ausruhten, in den ersten Wissenschaften seines Vaterlandes. Mit behendem Eiser faste sie jede seiner Lehren; Baumsblätter waren ihr Papier, und spisige hölzerne Griffel ihre Schreibesedern. Mit jedem Tage wuchs ihre Kenntnis; jedes Gespräch entwickelte die Gaben ihres Wisses, und bald hatte sie jeden Vorzug der Europäerinnen, ohne einen ihrer Fehler, ohne Falscheit, Wantelmush und Sitelkeit zu besissen.

Richts ichmeichelt bem Stoll einer Mannsper. on von etwas befferer als gewöhnlicher Gattung fb fehr, als bas Bewuftfenn, die Seele ber Gelieb. ten gebildet gu baben. - Freudig fab baber auch Diego auf fein Wert, und feine Liebe muchs mie ber Dauer. - Aber auch er wußt' ihrer Gigenliebe au fcmeicheln. - Wenn irgend etwas uns gum. Dichter macht, (bas fagt nicht Frang im Gos ale lein , bas lebrt bennah jeben Dichter die Erfahrung) fo thut's die Liebe. — Was Bunder elfo, bag Diego, taum ber hologuas Sprache fundig, doch : fcon Dichter mar! - Und mit jenem Borfprunge won der Renntnig vaterlandifcher Poeffe, mit bem machtigen Udergewicht von innrer Glut und Tha. tiafeit — was Wunder, wenn er bald der beste Lies besdichter

besdichter im ganzen Lande warb, und feine Gefange schnell von einem Mund' im andern übergingen! — Sich so überall, auch unter fremden Namen besungen zu sehn, o! wie freute dies die stolze Holzwar ! Wie hieng sie, auch dadurch gereizt, fest und immer fester an ihrem Diego!

Aber auch lang hieng sie eben so sest an der strengesten Tugend. So brunktig ihn auch ihr Arm umbsteng, wenn sie im Schimmer des Monds ihm entogegenstog; so wetteisernd ihre Lippen mit den seisnigen Kusse tauschten, so oft auch, wenn er sie nun wieder verließ, und sie noch Stundenlang auf schlassosen einsamen Lager sich ihn dachte, der Wenschbeit innerer Tried und der heiße Wunsch in ihr aussteg, ihn bald ganz zu besigen, den süssen, warmen Jüngling: — so hielt doch die Furcht, ob er dann auch bleiben dürste, was er bisder gewessen, wenn nun mit näherer Verbindung kein neues Slück zu erkausen übrig sen, sie stets von der Geswährung seiner öftern heißen Vitten üb.

Aber einst — es war ber Tag ihrer Geburt — und ber Schlaue wußt' ihn; und das Liedchen, das er ihr brachte, war so süß; und die sternenvolle Nacht so mild und schön; und seine Umarmung so glübend, seine Worte so überredend, seine Liede sothätig und kühn; — o! sie vermocht's nicht länger, gegen ihn, gegen Natur rund um sich, und auch gegen Natur in sich selber zu kämpsen: und hier ist Do

bas Fragment ihres Gesprächs in bieser für ihr künftiges Geschick so wichtigen Stunde.

Solnara Comach fic jurudbeugenb.) Halt ein, Se fabrlicher! o halt ein mit Bitten!

Diego. Richt eber, liebe schone Gransame, als bis bu mit Widerstand eingehalten.

Solnara (gen himmel beutend.) Blick auf, Diego ! Sieh diesen Stern, und sage mir, wie nennt er sich?

## Diego. Der Abenbfiern.

Solnara. Nein! nein! er hat einen weit sußern Mamen; ober dn betrogst mich ehemals, als du mir ihn anders nenntest. — Nach seinem jestge nannten kaunt' ich ihn schon längst, auch eh du bie ber kamst, Storer meiner Rube! und lange war er da mein erwählter Liebling, wenn er dem milben heere der übrigen glübenden Punkte vorangieng, oder wenn die Morgenroth' ihm nachfolgte mit ihren schimmernden Wolken. — Aber seitdem du mir ihn einst den Stern der Liebe nanntest, seitdem ist er mir unendlich theurer; seitdem seh' ich ihn seperlich zu begrüßen, und wenn dies anders, wie wir glauben, die Wohnungen der Götter sind, so muß sicher auf ihm einer der mächtigsten wohnen.

Diego. Wie kommft bu jest barauf, Schwarmerinn ? Umfonst, umfonst, wo bu mich abbringen willft!

Holnara

Holnara. O wenn ber himmel wollte, daß ichs könnte! — Aber länger vermag ich dir's nicht zu verhehlen: du haft mich ins Netz verwickelt, du listiger unter unsern listigen Jägern! Lang widersstand ich, länger vermag ichs nicht. — Aber sieh, diesen Stern, Diego, und diesen Sott, der auf ihm thront, ruf' ich heut zum Zeugen deiner Schwüre sonder Zahlen an. — Könntest du je mich trügen, könntest du einst, wenn Kintekal nun erdleicht, diesenige verlassen, die jetzt — o Junge, lieder Junge, das wirst du nicht! — Sieh nicht so stanz wie ein Mann! den Liede noch nicht gemildert, mir ins Ausge! — Aber wenn durs könntest, o dann müsse von jedem dieser Sterne, die jetzt Zeugen unster Liede sind, Tod auf dich herabströmen!

Diego. Zehnfacher! hundertfältiger Tob! Ich nehme die Zeugen an! die Zeugen und die Nächer! — Mber komm in meinen Arm!

Solnara. Sin ich's nicht schon? — An eben bem Lage, ba ich Mabchen ward, will ich auch Sattinn werden. — Du hore nie auf, der Meinige zu sepn, als am Lage meines Lodes.

Diego. Still jest mit biesem Worte! Der benkt sich Leben ohne Ende, fühlt Seligkeit ohne Maas, ber so dich halt! — hinweg, hinweg, Gewänder! — Bald bist du mein! Bist mein auf immer!— (Lichelnd.) Supre nicht so hoch anjest schon, Busen! Dann wirst du noch bober hupfen, wenn Jolnara weint und

und lacht in einem Augenblicke des flüchtigen Schmer-

Sie waren nun fo fest miteinander vereint, als nut menfoliche Bieb' und menfchliche Bolluft fich immer vereinigen fann. - Freuden bes Genuffes hatte nun jiemlich jebe Freude ber hoffnung verbrangt, und Diego fand wirklich, was doch fo felten geschiebt , Diejenige Wonne gang in Solnarens Armen, Die er fich verfprochen hatte. Rur ben ibr flieg, fo wie fie ibn nun befag, und fo wie fie nun mußte, bas nichts mehr an ihr ihm fremb fenn fons ne, bie Beforguiß fur bie Bufunft taglich ftarter empor, und ber Giferfucht verberblicher Bunfe glimmte tief in ibrer Bruft. - Ungluckliche Menfchennatur I wie unenblich felten lindert der Glende feinen Jammer burch hoffnung funftiger Freude: und wie treu folgt bingegen jeber fparfamen froben Stunde die Beforgniß funftiger Trauer nach.

Doch ich vergeffe, daß Moral so langweilig fen! Lieber will ich noch eines von den Gesprächen der beiben nun Berbundnen berfegen; mag's doch überschlagen, wer's da überschlagen will! Sie hiebtens in der siebenden Racht ihrer Ehe.

Solnara. Genug, Diego, genug ber Wolfuft für diese Racht! Du schwelgst, und Schwelgen er. zeugt Ueberdruß.

Diego. (lächelnd.) Ben dir vielleicht, Liebe?

Solnara. (zartlich.) Rie bep mir, fo lang' es Diegos Urm ift, ber mich umschlingt! — so lang es Diegos Lippen find, benen ich biesen und biesen Ruß aufbrucke!

Diego. (mit nadenbem Con.) Wirst bu's je eb ner andern Lippe?

Solnara. Einer andern? (ihn wegftoßend.) Weg von mir, Bosewicht! Schon der Gedanke vom dir verdient-Strafe.

Diego (wie oben.) Und ber vorige vom Schwelgen und Ueberdruß? was verdiente der ?

Holnara. (ihn wieder fest umschlingend.) Verzeis bung! wenn anderst Wahrheit der Verzeihung bedarf. — Männer, Männer! habt ihr wohl Ursache zu zurnen, wenn man mistrauisch gegen euch ist? — Sepd ihr nicht immer die Wärmsten im Anfang, die Lauen im Fortgang, und die Kältsten in der Ausdauer?

Diego. Rennst bu unser Geschlecht so gut?

Solnara. Ich sollt's boch; benn ich bin über zwanzig.

den? Und haft schon ausgelernt? Sieh wie unverstellt wir zu handeln pflegen muffen, weil man so balb und ergrundet! Euch auszuforschen, ihr ewigens Chamaltons, reicht tein Menschen Alter zu. Solnara, (ihn tuffenb.) Schweig, Wortverdreber, eh' ich dir den Mund stopfe! Wer sprach von Auslernung eurer Tücke? nur daß ihr der Tücken so unzähliche an euch habt, daß man kaum Monate lang mit euch umgegangen zu senn braucht, um euch fürchten zu mussen.

Diego. Und doch prablt bein Bolf hier mit Unschuld!

Solnara. Die hat's auch, im Bergleich mit euch; nur daß hier und bort bein Geschlecht der Fehler Uebergewicht hat.

Diego. Und boch hier und dort von euch geliebt wird.

Solnara. (ihre glübende Wange an seine Bruft schmiegend.) Leider! leider! — Mann I bofer Mann I in allen meinen Abern rollt kein Blutstropfen, der nicht dir zugehorte; hier oben in meinem Ropfe lebt und webt kein Sedanke, der nicht dich sich dich te! — Aber! (mit brobendem Finger.) Aber! Aber!

Diego. (ernft.) Und was aber ?

Solnara. Weny du's tonnteft! — Web, weh bir, wenn du's tounteft!

Diego. Was?

Solnara. Mir untren merben!

Diego. Liebe Thorinn! - Schon wieder Furcht? - Gab ich bir je noch Ursache baju?

Solnara. (mit innigfter Barme.) Rein, Diego, nein! - Glubenber, lieber Junge! nein, bas thas teft bu nicht! - Es ift Grill' allein, ift ungegrun-Dete Furcht! - Sieb! ich brude mich fo fest an dich, und boch, doch nicht fest genug! - Baft find wir eine. - Aber baf ich bieß faft nicht vertilgen fann, auch bas qualt mich schon. — Sieh! wenn ich bich fo fteif anblicke, bann bacht' ich jeben beiner verborgenften Bebanten lefen gu tonnen; und wohl mir! benn mir buntt, ich lefe mabre Liebe. - Aber wenn nur der fleinfte biefer jest fo beitern Suge fich verandert, wenn nur ein leichter Traum dich aus dem Schlaf geflort, ober mur ein geringes Infeft bir Schmergen berurfacht Bat; o! bann find' ich ben Ginbruct, ben es binterlaffen, fogleich; und fo murd' ich's auch in beis ner Seele lefen, wenn bu mich nicht mehr fo lieb. teft, wie du follft, und wie ich's will. Die fleinfte Reigung fur eine meiner Schweffern murb' ich ent. becten, im gacheln ber Augen, in ber galte ber Stirn, im Druck ber Sand, in ber Glut ber Umarmung; - ba, ba wolle ich bie Untreue schon finden, Die vielleicht beine Borte gefchicht genug ? verbergen wiffen murben.

Diego (fpottenb.) Bald burft' ich bich proben, bu vielsprechenbe Schwarmerinn.

holnara (balb bittend, balbbrobend.) D. thu's nicht, Diego! - Eifersucht ift ein Feuer im burren Geftrauche; entflammt wird's bald, aber geloicht, febr fchwer, auch ist tobte Afche fast immer bas Singige, was von der Entjundung übrig bleibt. - und wenn ich jumal bich fanbe, treulos gegen mich, bunbbruchtig wiber beine Comisres - ol ben allem , was im himmel , auf Erbert und in den Rluften ber Erbe beilig fenn fann, ich murde diefe brennende Lieb' umwandeln in brennenden Daf. Der Liger unfrer Wilbniffe murbe weniger blutbegievig, Die Schlang' in unfern Balbern meniger trugerifth und gifterfüllt fenn, als ich. — (Mit innigem Schmeichelton.) D Mann, Mann! ich bitte bich fen nicht treulos! Ober wenn bu fublit, bag bu nicht langer mich lieben fannft, o! fo bobre mir unverfebens, indem ich noch, nichts Davon traumend, an beinem Salfe bange, indem du den letten mabrhaft feurigen Ruß mir aufdruckfi. ben tobtenben Dolch ins her; bag ich binfchlumm. re in den fußen betrüglichen Traum, noch von dir geliebt ju fenn.

Diego. D, dieser wilden Grausamkeit wird's ie bedürfen!

Solnara. Saft du Side für dies Berfprechen, to las mich fie boren.

Diego. Mein Auge werbe buntel, wenn ihm je ein andres Mabchen gefällt! Meine Junge vertrocktrocine, wenn sie je einer beiner Schwestern liebtoset! Meine Lippe glübe wie Feuer ber Holle, wenn
sie je eine andere außer dich füßt! und Verzehrung untnerve den Arm; der je einen andern Nacken liebes voll umschlingt! — Ist dir das grausend und fest genug geschworen, du Ungläubige?

Solnara. Grausend genug und fest; boch auch ich vermag's noch, dir nachzueisern. Sieh! Mein ganzes künftiges Leben sep ein hinsterben ohn' Ensde! Mein Athem sen die nie gefühlte Empfindung eines glühenden Durstes in wasserleeren Wüsten! Schlaf fliehe mein Auge, Rost meinen Mund, Nushe meine Seele; und Pein, die kein Wort nennt, kein Gedant' nuszudenken vermag, sen mein alltäge liches Loos, wenn ich dich, dich Treugebliedenen, nicht immer so liede, wie ichs jest thue! Einzisger! bester, liebster Diego! mein Stolz! mein Ables!

ř

Wer hatte nicht einer folden wechselseits gen Liebe ewige Dauer gegeben, jumal ba keines mehr beschwor, als es wirklich fühlte! — Und boch rauschten bereits von fern die Fittige des Jammers und der Rlage über holnarens haupt.

Aintefal stard; ein andrer Wilbe, Pedemka, trat an seine Stelle. Er war der zweyt' im Bolk nach Amatsu; aller Augen saben Diego für den Oritten au. Als der Sohn Aintefals ziemt' es ihnt Iwose Sammil.

nach Sitte ber Sologuas nicht, Solnaren unter breper Monden Frift feine Sand gu bieten. lidble' im Stillen jebe Minute; auch er glich ibr anfangs an Eifer und Sehnsucht, aber balb warb feine Glut gemäßigter. - Er batte nach bem Tobe feines Baters, vermittelft einiger tleinen Ge-Schaffte jum Beften bes halbroben Staates, Eintritt und Freundschaft in Debemtas Saufe gefunden , und allba zwen Mabchen gefeben, fcon wie eine jungbeblumte Frublingsaue, und lockend fur ibn, fowohl burch Reubeit und Reig im Umgang, als auch durch ihr ansehnliches Bermogen; benn Debem. fa galt fur ben reichften Mann im gangen gande. Bom ersten Augenblick an fühlte Diego sich erschute tert, aber ber immer wieder ruckfehrenden Tugend Stimme unterftugt ibn noch. Er hoffte nicht mehr fo febnlich auf holnarens hand, aber nur fich felbft geftand er biefe anhebende Ralte, und blieb feft entschloffen, Wort ju balten. Rurge gwen Tas ge maren noch übrig, bann wollt' er fie offentlich als feine Gattinn ertlaren, ba - ach! ba blieb Amatfu in einer fleinen Streiferen gegen ein be nachbartes Bolf.

Die Religion dieses Landes verbeut verwaisten Tochtern zwanzig Tage lang das Angesicht irgend eines Mannes zu sehen. Abwechselnde Schwester chore umringen sie dann ben Tag- und Nacht, singen Klaggesange mit ihr, und suchen sie zu trd.

sten. — Ein leibiger Trost für holnaren, die so lang' ihres Diegy's entbehren mußte, und gern ben einem Gespräche mit ihm zehn Bater vergessen hot, te! — Aber Sitte war nun einmal Sitte, und langsam, wie das dunkle halbe Jahr der immer fortwährenden grönländischen Winternacht, schlichen ihr diese Tage dahin: — Endlich waren sie überstanden; und nun, als sie wieder hervortrat aus ihrem Kerfer, da war ihre erste Frage nach Diego; — Gott! da war die erste Antwort, die sie empsiens: Er sen Alavens (so hieß Pedemtas diteste Tochter) Bräutigam.

Althemlos sank ste nieber, kalt und skarr, wie ein Wanderer hinsinkt, den, indem er sotzenleer seinen Weg fortwallt, aus hellem himmel ein Blis, skral kaßt, und todt zu Boden streckt. — Aber als sie sich wieder ermannte, als sie wieder zum Leben, oder um wahrhafter zu reden, zur Qual erwachte, da entschüpfte kein klagendes Wort ihrem Munde; da rollten blos dren große Thränen die Wangen her, ab, und keine einzige folgt ihnen weiter nach. — Mit anscheinender Kälte, mit dem Lächeln des Spotzes, mit den einsplöigken Wörtchen: So? und Wirkslich? und Das wäre? forschte sie weiter nach ihrem Schicksale, und ersuhr mehr, als daß sie nur noch einen Augendlick an ihrem Unglücke hätte zweiseln können.

entichioffen.

Auch wiederfuhr wirklich Diego'n — es dauert mich Mann, das von einem andern Manne sagen zu muffen — in keinem Punkte Unrecht. Er war wirklich der ganze strafbare meineidige Bosewicht, unwerth, daß die Erd' ihn trug, und unwerth, ein Mann zu sepn. — Getrennt von holnaren waren acht kurze Tage hinlanglich gewesen, ihn holnaren vergessen zu machen; Alavens Reit, Alavens Reichthum und Alavens Lockungen rissen ihn nun doppelt stärker hin, und er, der nun schon so

lange gesthwantt batte, mar jest jum Meineid feft

Wher gewiß nicht entsthloßner, als Holnara ihrer Seits zur Haltung ihres Schwurs und zur Sattigung ihrer Rache. — Zwar wag' ich's nicht, ihr nachzusolgen in ihr einsames Gemach, allda zu hoen auf ihre Verwünschungen in den Stunden der Mitternacht, und zu besthreiben den langsam sich immer mehr und mehr entwickelnden Gang ihrer Entwürfe. Aber genug hoff ich auch schon danz meinen Lesern zu thun, wenn ich ihnen eine Absschrift dessenigen Palmblatts liefere, welches sie wenige Lage nachher Diego'n durch die dritte Hand (sicher, daß solches niemand im ganzen Lande außer ihr und ihm lesen kenne,) zuzuspielen wußte

## Unbeständiger, nur allzuliebenswürdiger Diego!

4, Micht weiter ift mir's alfo vergonnt, bich meis " nen Diego gu nennen ? Berfchwunden ift " meine Berrichaft? Bergeffen haft bu mei-" ner Liebe ? - D baf ich's auch tonnte, , reigender Bofewicht! - Alavens frifchre " Blute und ihre groffre Sabe bat meine ;, minbre Schonheit verbrangt, und ich, ich , fuble meine Bunbe bluten , ohne auf den " Thater gurnen gu fonnen , ber mir fo nab , and Berg traf. - D vergieb, Diego " vergieb mir , wenn ich jest jum legten. , male von einer Runft Gebrauch mache, a bie mir unendlich theuer bleibt , weil bu , mir fie lehrteft ! vergieb mir, wenn ich n bich mitten im Cauvel beiner neuen Liebe "burch mein Schreiben ftore! - Ich will " bich nicht mit Bormurfen belaften ; benn a noch ift mir ber Apfel meines Huges mine "ber werth, als du. Ich will bich niche aum erneute Liebe bitten; beun bie einmal " verloschne Roble wird nie wieder fo hell, , wie ehmals, flammen ; bochftens glimme "fie wenig Augenblicke, und erlofcht bann auf immer. - Aber um eines will ich bich "noch bitten, und ben unfrer ebemaligen u Liebe beschmor' ich bich , schlag mir bieg " Eine

" Eine nicht auch ab. — , Werb immerbin "- weil es nicht anbers fenn tann -" werbe ber Mann einer beneidenswerthen "Gludlichen! - 3ch Urme, ich ju Leicht. "glaubige will buffen, will - was ich fonft "nie versprechen ju tonnen glaubte - will "bufen, bulben und ichweigen. Aber fen " wenigstens fo lange noch ber Meinige, als "bu nicht gang erflart ber Mann einer an-" bern bift! - Roch ift Mlave nicht bein; "noch fcblafft bu duf einfanien Lager. - 3ch "bin nicht Alave, bin nicht fo fchon, nicht n fo neu fur bich ; aber boch glaub ich's "ohne Stoll fanen ju tonnen , nach bingich "reigend genug , bir eine ohnedem ledige "Racht verfüßen zu helfen. - D Mann, "Mann! wie tief bin ich gefunten! - 3ch, " fonft ber Meid meiner Gefpielinnen, ich, " beren Stoll ber Gebante mar, beine Gat-"tinn gu werden, ich - ba ! wie meine " Mange fur Scham brennt , und boch muß "ich's befennen - ich begnuge mich jest "mit bem Bunich, auch nur noch einige " Rachte langer beine Benfchlaferinn gu blei-"ben. - Und bas follteft bu mir verfagen? "Rein , lieber Jungling , bas wirft , bas ,, fannst du nicht! - Sieh! ben allem, was "beilig ift, fchwor' ich bir's noch einmal, " fein Borwurf foll bith franten , fein Blid " bich ftrafen. — Beft will ich an bir bangen ; ,, weich

"weich foll mein Lager, heiß meine Umar"mung, und süßer als jemals mein Ruß
"sepn. — Rur fomm! Komm heute noch!
"Rur heute, wenn dir's den mir misfällt.
"—Sieh, das ist der erste Gebrauch, den
"ich von der durch dich erlernten Runst
"des Schreibens mache. Wahrscheinlich ists"
"auch mein letzter. Und doch send mir ge"segnet, ihr Stunden, wo ich mich mühte
"Jüge bilden zu lernen! Send mir gesegnet,
"wenn ihr mir nur auf Augenblicke den
"wieder gebt, den meine Seele-so einzig
"liebt."

Es war die ganze Unvorsichtizkeit und der ganze Stolz des Spaniers nothig, um unter diesen schmeischelnden Worten keinen heimlichen Anschlag zu muthe maßen. — Aber wirklich besorzte der Lollfühne, vielleicht von der Rache des Rächers geblendet, nichts. Er las hin und her, überlegte lang und viel; und endlich? — Er hatte Holnaren so lange nicht gesehn; hatte sie sonst wirklich geliebt; dachte noch mit Bergnügen an die in ihren Armen zugebrachten Stun, den; und jest — iest war Alave ja noch nicht sein; das Bedürsnis von Wollust, seine geschmeischelte Eigenliebe, und Gott weiß, ob nicht gar eine komische Waske von Großmuth; — kurz, alles dieß bewog ihn zum Entschlusse, Polnaren wenigstens noch eine Racht zu besuchen.

Er kam, und fand sie seinet warten. — Sefrankte Liebe lehrt auch der Unschuld selbst. Versiellung und Plane zur Vergeltung. Wer hatte sonst
jest in Holnarens glühendem Russe, in ihrem festen
Umschlingen, in der stillen Ergebenheit ihrer Blick'
und Worte diejenige gesucht, die sie bald werden
wollte? — Was nur ihre Armuth vermochte, trug
sie ihm auf, von ihren besten Speisen, von ihrem
besten Trank, und mit der freundlichsten Wiene des
Entzückens. — Diego selbst schien zu vergessen, wer
er sey, und war wieder so frey und froh, so zut
und heiß, daß die Wilde, entstammt vom letzen Funken der übrig gebliednen Liebe, noch einmal ihn wieder
tief zu rühren versuchte.

"Du bift alfo, " bub fie mitten in ihren Liebtofungen mit dem thranenden Auge der Wehmuth an, " du bift alfo wirklich Alabens unauflöslicher Brautigam ? "

"Ich bermags nicht zu läugnen. "

y Und boch, boch, Diego, muß ich noch eines dir fagen, bas vielleicht dich erschüttern könnte, wenigstens sollte. Deine Liebe ju mir ift leider! nicht nur werkthätig, sie ist auch fruchtbar gewesen. — Dier unter meinem herzen, Mann, lebt bereits ber Beuge davou. "

u Gewiß ? 11

"Und das kannst du so kalk sagen, Diego? Rannst nicht achten des Absprößlings von dir? Nicht achten des Madchens, das durch dich eine mit Schande bedeckte Mutter wird? — Wenn jest in den Schmerzen der Geburt sie der doppelt schwerzliche Gedanke ihrer kunftigen Schwach und des Geschicks ihres unglücklichen Sohnes ergreift, kannst du dann nicht tilgen wollen die Qual des Mädchens, die sonst tausendmal ihr Leben für dich hingegossen bätte? Rannst du in den Armen deiner neuen Braut—"

"Was foll das jest, gute Holnara? Lag uns ein andermal divon sprechen. — Ich habe ja bein Wort, heute keinen Vorwurf von dir zu horen."

Holnarens Wange ward zur Glut. Sie schwieg zwo Sekunden lang; dann vermochte sie wieder ihre Thranen zu verbergen. "Nicht ein andermal, Diego, sprach sie und wandt' ihr Antlig ab; nie, nie will ich wieder so mit dir sprechen. Es war mein letzter Versuch, meine letzte Vitte. — (Nach der Panse von einer Minute.) So trink doch, lieder Spanier! Dwas siehst du mich erst so stran 2 Du sollst ja die Thrane nicht sehn, die mit Sewalt sich hervorzwingt. — Willst du nicht mehr trinken? nicht mehr bloß küssen? — Romm, komm, du liedenswürdigster aller Bosewichter! Ich weiß ja doch wohl, was du willst; hab' dich ja selbst dazu geladen. "

Sie stand auf — und der Bube folgt ihr nach tu dem ihm langst befannten kager ; — und sie zwote Samml.

schwelgten bis tief in die Racht, schwelgten, bis nach erschlafften Rerben Ohnmacht und Schlaf auf feine Augenlieder herabsank.

Dief eben mar's, worauf die Bilbe mit anaft. licher Cebnsucht harrte. Als fie ibn nun tief entfchlafen fab, ba rif fie fich wild von ihrem Lager auf; ba mar feine Spur jenes liebesvollen Gefchorfes, tein Bug bes reigenden und fchwachen Dabobens mehr übrig, ba mar fie gang eine Lowinn, aus anscheinender Rube jur graufamsten Buth aufge-Bereit gelegte Bande umfchlangen bie Urme bes Berrathers, und bann, als jede Rraft ber Segenwehr ihm benommen war, ba weckt' ibn ber Donnerton: " Bach auf, Berführer! wach auf sum Lode! " Da fab ber Erfchrodine benm erften Aufschlagen ber Augen fie mit feinem eignen blin-Benden Dolch bewaffnet bor fich fiehen. Eistalter Schauber band feine Bunge, und als er nun fore chen wollte, ba betaubt' ibn Solnarens abermalis ger Schreckensruf:

"Es ift voll, voll das Maaß deiner Bubenflücke! Gedenke der Racht, da wir ewige Treue
uns schwuren! Gedenke meines Eides, dir schrecklicher, als unfrer Wälder schrecklichstes Nandthier
zu sepn, wenn du untreu wurdest! Du bist es,
wardst noch vor wenigen Augenblicken umsonst von
mir gewarnt, dist jest — ha! der Wonne! —
bist in meinen Sanden, und der Donner des Himmels zerschmettere mich, wenn du ihnen entrinnst! "

11 Lieb.

## " Liebfte Bolnara! - "

"Hahaba! — Jest liebste Holnara? — Liebster Diego: wie thut dieser Stahl? — — Da! da! rief ich sonst, wenn ich dich füste; da! da! ruf' ich auch jest, indem ich dich würge!!! —

Und mit der Wuth eines Satans, der in langsamen Qualen einen Bosewicht sterben sieht, und ihm, seinem ehmaligen Bundsgenossen, jest schon all' die Flammen der Holle einzeln zumist, damit er jede von ihnen in möglichster Stark' empfinde, siel jest und jest, und hier und da ihr Dolch nieder. Gelächter mischte sie in sein Winsseln, und verzog lang', eh sie sein herz durchstieß.

Dann als sein lettes Aechzen, bas lette Zucken des Todes vorden war, dann ris sie aus dem zersleischten Busen sein blutiges Derz, eilte zu Alavens Wohnung, und weckte mit dem Geschren des todenden Wahnsinns die Bestürzte von ihrem Schlaf auf. "Rennst du dieß Herz?" rief sie, und warf es ihr zu Füßen. "Mein war es einst; mir raudtest du's! Aber doch, doch wußt' ich's wieder zu krigen, und nun, nun ged' ich's dir fremwillig hin. — So, dunkt mich, ist es deiner wurdig! — Willst du noch mehr sehn, so komm mit mir!"

Hal welch ein entsesliches Schauspiel für die Unglückliche, die halbtodt ihr folgte, und im Blute

Blute fcwimmend ihren entleibten Brautigam fand ! - " Gefallt er bir fo, Mlave ? - Ben Bott ! mir gefällt er jest boppelt ! Und biefe Sanbe poll Blut? Sa ! ich fab nie was Schoners. -Biffe, um gang bein Elend ju fublen, er, ber bier liegt , ift nicht ermorbet allein ; er mar noch por menig Stunden auch treulos gegen bich! fam willig ber ju mit, und ward geopfert. - Bas weinft bu, Mabchen ? Ich hab' ja auch nicht geweint , als bu mir ibn raubteft. Rache bich, und burchftoffe nun mich. hier liegt ber Stabl. -Du schweigft ? - Du ftarrft ? - Mobi! fo will ich gu beinem Bater eilen. Er ift Cacique, und er ftrafe mich ! - Freu bich, Diego, wenn ich binabkomme; auch noch in jene Welt nehm' ich meine Rache mit , um bort eine Ewigfeit burch bich ju qualen.""

Sie eilte, gab fic an, und fard mit eben ber Belaffenheit, mit ber nur immer ein Martyrer fterben kann.

Untreue und falfcher Schwur der Liebe! wie gut , daß europäische Mabchen dich nicht eben so wuthend ju strafen pflegen!

**是 幻 页 是.** 

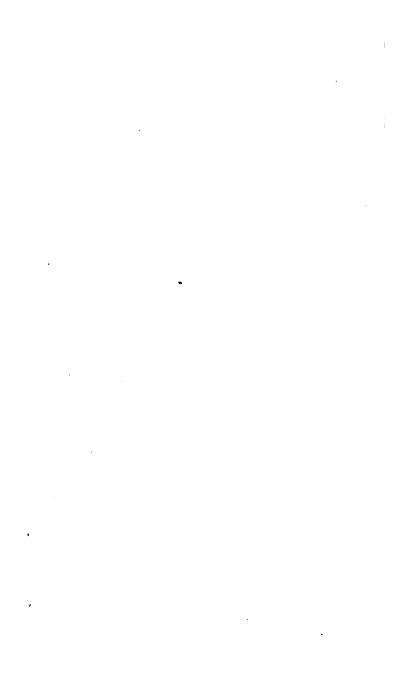

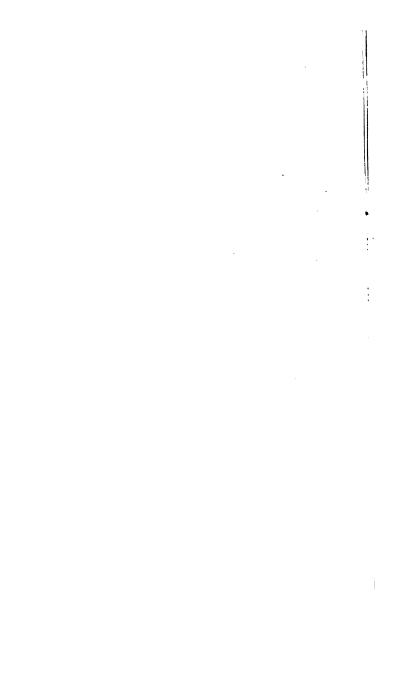



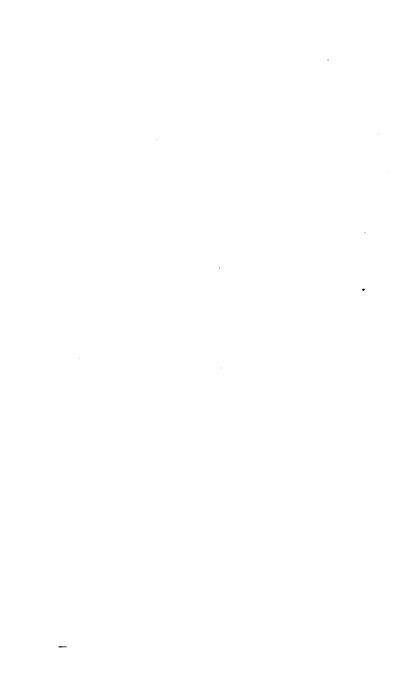



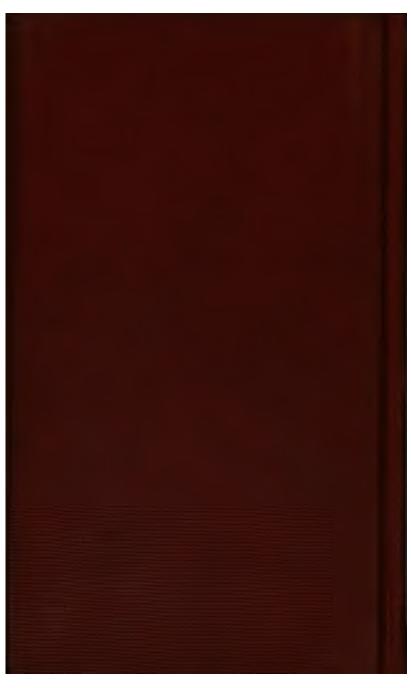